

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



The Univers Of Michiga Library

Zeidelberger Abhandlungen

zur mittleren und neueren Geschichte Zerausgegeben von Karl Jampe, Erich Marcks und Dietrich Schäfer

# Imperialpolitik

# Konig Seinrichs II. von England



Don

Friedrich Sardegen



Mit einer Karte



\* \* \* \* \* \* \* Geidelberg 1905 | 3 \* 5 \* \* \* \* \* Carl Winter's Universitatebuchbandlung



Carl Winter's Universitätsbuchhandlung in Beidelberg.

# Zeidelberger Abhandlungen

zur mittleren und neueren Geschichte

| Berausgegeben von Karl Sampe, Erich Marcks und Dietrich                                                           | Schäfei    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Heft: Cilienfein, Heinrich, Die Anschauungen von Staat und<br>Airche im Reich der Karolinger. gr. 8°. geheftet | Mf. i      |
| 2. Beft: Wittichen, Friedrich Karl, Preufen und England in der                                                    |            |
| europäischen Politik 1785 - 1788. gr. 86. geheftet                                                                | " 5,-      |
| Kalmarkriegs [1611 - 1613, und ihr Bundnis mit Schweden (1614) und den Zanfestädten [1616]. Mit einer Karte.      |            |
| gr. 8", geheftet 4. Beft: Rott, Bans, friedrich II. von der Pfalz und die Re-                                     | ,, 1,60    |
| 4. Beft: Rott, Hans, Friedrich II. von der Pfalz und die Re-                                                      |            |
| formation. gr. 80. geheftet                                                                                       | 4.—        |
| 5. Beft: Ugats, Urthur, Der banfische Baienbandel. Mit drei Karten. ar. 80. geheftet                              | 3.60       |
| 6. Beft: Salzer, Ernft, Der Ubertritt des Großen Aurfürften von                                                   | , 5,00     |
| ber ichmebifden auf die polnifche Seite mabrend bes erften                                                        |            |
| nordischen Arieges in Pufendorfs "Carl Gustav" und                                                                |            |
| "Friedrich Wilhelm". gr. 8". geheftet                                                                             | . 2.10     |
| 7. Beft: Cartellieri, Otto, Peter von Aragon und die Sizilianische                                                | ۵.         |
| Vesper. gr. 8". geheftet                                                                                          | " n.8r     |
| Bamberg und Erzbischof von Mainz. 1693—1729. gr. 8".                                                              |            |
| geheftet                                                                                                          | , 5.20     |
| geheftet                                                                                                          |            |
| und Mornays "Vindiciae contra Tyrannos". Mit einem                                                                |            |
| Brief Mornars, gr. 8", gebestet<br>10. Heft: Hafenclever, Abolf, Aurpfalgiche Politik in den Zeiten               | " 5.—      |
| des schmalkaldischen Arieges Januar 1548 bis Januar 1547'.                                                        |            |
| ar. 5", acheftet                                                                                                  | 4.80       |
| gr. 8", gebestet                                                                                                  |            |
| gr. 5°, geheftet<br>12. Beft: Bardegen, Friedrich, Imperialpolitik Konig Geinrichs II.                            | ,, 2.60    |
| 12. heft: Hardegen, Friedrich, Imperialpolitik Konig Zeinrichs II.                                                | _          |
| von England. gr. s", geheftet                                                                                     | ,, 2.—<br> |

# Die Walsinghams

bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts

re

# Dr. Rarl Stäblin

Privatdozent an der Univerfität Beidelberg, 1905, VII. 80 Seiten, 2 Mark.

# Wilhelm I.

Rede bei der Enthüllung des Raiserdenkmals zu Zeidelberg am 5. Dezember 1901

gehalten von Erich Marce.

2. Unflage \* 1902 \* 60 Pfg.



# Zeidelberger Abhandlungen

zur mittleren und neueren Geschichte Zerausgegeben von Karl Jampe, Erich Marcks und Dietrich Schäfer

# Imperialpolitik Konig Zeinrichs II. von England



Don

Briedrich Sardegen

**M**.

Mit einer Barte



\* \* \* \* \* \* \* Seidelberg 1905 \* \* \* \* \* \* \* \* Carl Winter's Universitätsbuchhandlung

D 6 .H46 MO.12-13

Alle Rechte, befonders das Recht der Überfegung in fremde Sprachen, werden porbehalten.



Es ist eine allgemein geltende Ansicht, daß die imperialistische Politik des Mittelalters, deren Ziel eine auf die Beherrschung Roms und auf den römischen Kaisertitel begründete Borherrschaft im Abendlande war, ausschließlich eine Begleiterscheinung der deutschen Geschichte gewesen sei, daß der römische Raisertitel von den übrigen Nationen des Abendlandes mit Ehrsucht alseine von Gott verliehene, durch seinen Stellvertreter auf Erden vermittelte Würde der deutschen Könige angesehen und als ein Reservatrecht derselben anerkannt worden sei.

Diese germanozentrische Auffassung der Geschichte des Mittelalters scheint mir den Tatsachen gegenüber nicht haltbar zu sein. Eine sehr bemerkenswerte Ausnahme bildet jedensalls der Berssuch Heinrichs II. von England, den ersten Platz im Abendlande für sich und sein Reich zu erringen, Rom und das Mittelmeer in seine Politik hineinzuziehen und so als Rivale der deutschen Könige aufzutreten, die seit Otto I. mehr oder weniger dieselben Ziele versolgten.

Auf diese imperialen Bestrebungen König Heinrichs ist bisher so gut wie gar nicht hingewiesen worden. Es soll baher versucht werden, diese Lücke auszufüllen und, obwohl der Umsang des vorhandenen Quellenmaterials nur gering ist und der Bedeutung des Gegenstandes wenig entspricht, ein Bild der Imperialpolitik bieses großen englischen Königs zu entwersen.

Da bieselbe nur im Rampf mit bem beutschen König burch= führbar war und nur von Erfolg gekrönt werden konnte, wenn Darbegen, Imperialpolitit Konig Helnrichs II. von England. Deutschland zur Seite gebrangt und seiner führenden Stellung in Italien beraubt wurde, so war die Boraussetzung dieser Politik, ober wenigstens ihre Begleiterscheinung, eine seindselige Gesinnung gegen die Deutschen, wie sie in der Tat zu jener Zeit bestand.

Um die Sachlage zu verstehen, ist es notwendig, sich die früheren Beziehungen Englands zu Deutschland in den Haupt= zügen zu vergegenwärtigen.

# I.

Im 5. Jahrhundert wurde England ein Rolonialland beutscher Germanen, die sich dort in kurzem die Grundzüge der abendländischen Kultur aneigneten und in die Gemeinschaft der katholischen Kirche eintraten, während große Teile des Mutterslandes noch zwei Jahrhunderte dem römischschristlichen Kulturkreis verschlossen blieben. Nachkommen der einstmals Ausgewansderten kehrten dann als friedliche Missionare in die alte Geimat zurück und brachten den deutschen Landen Christentum und höhere Kultur. Zwar in die ursprüngliche engere Heimat, nach Sachsen und Jütland, vermochten die angelsächsischen Missionare nicht vorzudringen. Im übrigen Deutschland aber wurde von Mänenern wie Willibrord und Bonifaz der Grund zu einer reichen Entwicklung gelegt.

Auf diese im letzten Grunde friedlichen Beziehungen der beiden Länder folgte eine Zeit der aufkeimenden Rivalität, nur äußerlich verhüllt durch freundschaftlichen diplomatischen Verkehr der angelsächsischen und deutschen Könige. 929 fand die Vermählung der Schitchen und deutschen König Athelstans, mit Otto, dem Sohne Heinrichs I., statt, der 936 deutscher König wurde. Aber als er 962 in Rom zum Kaiser gekrönt worden war, blieb er nicht der einzige im Abendlande, der diesen Titel führte. Schar von England (959—75) nannte sich ebenfalls Impe-

rator Augustus. Wenn auch seine Borganger schon abnliche Titel geführt hatten (val. d. Erkurs), so ift doch nicht zu verkennen, daß die Erneuerung des römischen Raisertums durch Otto ein verstärttes Hervorkehren der Unabhängigkeit, des National= ftolges und eine oftentative Berwendung pomphafter Titel auf seiten des englischen Königs zur Folge hatte. Außerlich blieben bie Beziehungen auch in der Folgezeit meift gut. Go zwischen Rnut bem Großen und Raiser Ronrad. Heinrich III. ftanb 1049 fogar in einem Bunbnis mit Ebward bem Bekenner, bas gegen Flandern gerichtet war. Der Umftand aber, daß man in Deutschland von der normannischen Eroberung, einem so außerorbentlich wichtigen Ereignis, so gut wie gar keine Rotig nahm, beweift, wie lofe bie Beziehungen ber beiben Sander im Grunde waren und wie wenig man fic aufeinander angewiesen fühlte. Die Erinnerung an die ursprungliche Busammengeborigkeit mar und blieb erlofden. Die beutschen Geschichtschreiber jener Zeit zeigen bem Ereignis von 1066 gegenüber eine gang auffallende Gleichgültigkeit. Man scheint die Bedeutung der Tatsache nicht empfunden zu haben, daß einem bis dahin rein germanischen Bolte frangofische Sprache, Sitte und Rultur aufgepfropft wurde, daß der Romanismus burch den Arm der germanischen Normannen einen Erfolg errungen hatte auf Rosten germanischer Eigenart. Beit entfernt von folden Erwägungen scheint man vielmehr ein Gefühl ber Genugtuung empfunden zu haben, den mächtigen Nebenbuhler befiegt zu seben. leicht auch war man in Deutschland einmal wieder so sehr mit fich selbst beschäftigt, - es war die Zeit ber Minberjährigkeit Beinrichs IV. -, bag man, wie fo oft, ben Blid fur bie Bichtigkeit auswärtiger Ereignisse verlor.

Es kam die Zeit des großen Rampses der Raiser mit dem Papsttum. Die Normannenkönige standen in guten Beziehungen zu Rom, traten aber nicht den Deutschen als papstliche Bundesgenoffen feinblich entgegen. Bielmehr suchten sie auf gutem Fuß mit dem Raiser zu bleiben, um an ihm eine Stütze Frankreich gegenüber zu haben. Unter diesen Berhältniffen kam 1114
bie She Raiser Heinrichs V. mit Mathilbe, der Tochter Heinrichs I. von England, zustande.

Wenn man bebenkt, daß solche Augenblicke freundschaftlicher politischer Beziehungen zwischen ben beiben Ländern vielleicht einmal in hundert Jahren vorkommen und durch lange Zeiten getrennt sind, in denen der Handelsverkehr, der das ganze Mittelalter hindurch betrieben wurde, das einzige Bindeglied war, so muß man dies Verhältnis zweier stammverwandter, benachbarter Nationen zueinander als wenig erfreulich bezeichnen. Man kummerte sich, von den Handelsgeschäften abgesehen, wenig umeinander und stand sich im großen und ganzen kalt gegensüber. Im Grunde mißtraute der eine dem anderen.

Da traten Ereignisse ein, die der englischen Politik weite Aussichten eröffneten. König Heinrich I. starb ohne männliche Erben. Seiner Tochter, der Kaiserin Mathilbe, die in zweiter She den Grasen Gottsried von Anjou geheiratet hatte, gelang es, während der anarchischen Zustände unter dem Usurpator Stephan von Blois, die Ansprüche ihres Sohnes Heinrich auf den Thron nach heftigen Kämpsen durchzusehen.

Außer Anjou, Maine und Touraine besaß Heinrich von seiner Gemahlin Eleonore her noch Poitou, Guienne und Gascogne. Bom Jahr 1153 an, in dem König Stephan die Thronsfolge Heinrichs anerkannte, war also zu erwarten, daß der Mann, der über den dritten Teil von Frankreich gebot, auch noch König von England und Herzog der Normandie werden würde. Da England dem Herrn dieses angiovinischen Reiches den Königstitel gab, so rückte es an die erste Stelle unter den Bestandteilen dieses Länderkomplezes. Als Nebenländer Englands ersichienen die französsischen Besitzungen, und nicht etwa England

als eine Provinz bes neuen Reiches. Sein Ansehen in ber Welt mußte dadurch sich mächtig heben und das Selbstgefühl ber Engländer sich noch steigern, zumal in einer Zeit, in der Deutschland seine Kräfte durch die Kämpse der Stausen und Welsen und den unglücklichen Kreuzzug von 1147 geschwächt hatte.

# II.

Das Berhältnis ber römischen Aurie zu einer Macht in Europa war immer ein Grabmeffer für die Bedeutung berfelben. Eben trat England in den Bordergrund des Interesses, als auch icon englische Geiftliche in Rom ju Ansehen und Ginfluß gelangten. Die Beziehungen zwischen England und Rom maren zwar von jeher gut gewesen, aber in ber Form, daß ber romische Einfluß in England maßgebend war. Jest spielten umgekehrt die Englander in Rom die erste Rolle, und zwar auf Brund ber fleigenben politifchen Macht ihres Beimatlanbes. Es ift wahrlich kein Zufall, daß 1154, im selben Jahre, in bem Beinrich von Anjou den englischen Thron bestieg und so eine Macht geschaffen wurde, die nur mit ber bes Raifers ju vergleichen mar, - bag gerabe ju biefer Beit ber einzige Englander, der je die papftliche Burde bekleidet hat, Sabrian IV. zum Nachfolger Betri erwählt wurde. Gin andrer Englander, ber in Rom eine bedeutende Rolle spielte, war der Kardinal Boso, der Fortsetzt des Liber Pontificalis. Seit 1149 wird er als Striptor der Aurie genannt; unter habrian wurde er Rammerer; feine Sauptwirtsamteit aber fallt in die Beit Alexanbers III., beffen Bahl er geförbert hat. Wie einflugreich seine Stellung mar, tann man aus bem haß feiner Gegner feben, die ihn in einem Schreiben an Raiser Friedrich "auctorem scelerum Bosonem, primogenitum Sathanae" nennen.1

<sup>1</sup> Rabewin, Gesta Frid. I, IV, c. 76.

Neben Habrian und Boso verdient noch ein Mann Erwähnung, der zwar nicht dauernd in Rom gewohnt, aber wiederholt sich dort aufgehalten hat und in nahen Beziehungen zur Aurie stand, der damalige größte englische Gelehrte, Johann von Salisbury.

Es ift von großem Intereffe, zu beobachten, wie biefe brei Manner, Sabrian, Boso und Johann, von Abneigung gegen alles Deutsche erfüllt find. Die Ralte ber Englander ben Deutschen gegenüber fleigerte fich seit ber Mitte bes 12. Jahrhunderts zu einer feindseligen Stimmung, von der auch die drei Genannten durchaus beherricht maren. Von Habrian IV. sagt Hauct: "Er war voll Argwohn und Mißtrauen gegen jeden Deutschen, . . . . gegen Friedrich empfand er die instinktive Abneigung bes Unficeren gegen ben Durchgreifenben". Seine Politit bewegte fich in den von Gregor VII. vorgezeichneten Bahnen und lief auf eine Schwächung bes kaiserlichen Einflusses hinaus. Den Rampf mit bem Raiser nicht scheuenb, brach er 1157 ju Besancon durch ein anmaßendes Schreiben ben Streit vom Zaun. Er war ein Berfechter ber Zwei-Schwerter-Theorie und berührte fich in diefem Punkte mit seinem Freund Johann von Salisburg, ber im "Policraticus" fagt": Hunc ergo gladium de manu ecclesie accipit princeps, cum ipsa tamen gladium sanguinis omnino non habeat. Habet tamen et istum, sed eo utitur per principis manum, cui coercendorum corporum contulit potestatem, spiritualium sibi in pontificibus auctoritate reservata. Est ergo princeps sacerdotii quidem minister et qui sacrorum officiorum illam partem exercet, quae sacerdotii manibus videtur indigna.

Mag es Sabrian fo ichroff nicht ausgesprochen haben, bag ber fürft nur ein Sanblanger ber Rirche fei für Dienfte, bie

<sup>1</sup> Rirdengefdicte Deutschlands IV, p. 200.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> IV, 3. Migne, Patrolog. Lat. 199, p. 516 A.

auszuführen sie selbst sich zu gut bünkte, seine Anschauung war es barum nicht weniger. Habrian war ein Gegner bes Raisers, weil er ein Engländer war; er vertrat die universalen Ansprüche ber Kirche, weil er ein Gegner des Raisers war.

Dasselbe ließe sich von Kardinal Boso sagen, der 1159 die Wahl des erklärten Gegners der deutschen Politik, des Kanzlers Roland, betrieb und in der Lebensbeschreibung dieses Papstes, der Vita Alexandri III., seinem Haß gegen den schismatischen Kaiser und gegen die deutschen Berteidiger der Gegenspählte freien Lauf läßt.

Am schärfften tritt die seindselige Gesinnung gegen die Deutschen in den Briefen und Schriften Johanns von Salisbury hervor, dieses vielseitigen und vielgewandten Gelehrten, der, als Philosoph, Kirchenhistoriker und Politiker in gleicher Weise bedeutend, als Bischof von Chartres sein bewegtes Leben beschloß.

Ihm sind die Deutschen ungeschlachte Tölpel' und Barbaren.<sup>2</sup> Der "furor Teutonicus" flößt ihm Unbehagen ein und ist ihm eine Gottesgeißel.<sup>2</sup> Auf den Raiser, den Staufer Friedrich I.,

<sup>1</sup> S. Seite 40.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Joannis Saresberiensis Opera, ed. Giles I, p. 321, Ep. 185 an Girarbus Pucelle, ber sich in Köln aushält: . . . pro cuius (gemeint ist bie Kirche) fortasse utilitate et salute personam vestram dominus ad hos barbaros destinavit. — Giles II, p. 25, Ep. 197 an benselben: Nam fortasse pro salute multorum vos dominus ad hos barbaros destinavit. — Giles II, p. 84, Ep. 226 an benselben: Nam fortasse pro salute multorum vos dominus ad illam barbariem destinavit. — Giles II, p. 110, Ep. 238 spielt mit «barbarorum more» auf bie Deutschen an. Auch bei Boso sinbet sich ber verächtliche Ausbruck «illa barbaries» für die Deutschen. Duchesne, Liber Pontisicalis II, p. 433.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Giles I, p. 202, Ep. 140: . . . asserunt nescio quas prophetissas Teutonicas vaticinatas esse, unde furor Teutonicorum potest amplius inflammari, et unde schismatici animantur. Sed profecto potens est deus conterere superbiam Moab, valde adversus dominum superbientis. Et arrogantia eius maior est quam fortitudo. — Poli-

hat er seinen ganzen Haß geworsen. "Toutonicus tyrannus" nennt er ihn, eine Bezeichnung, die geradezu Ausstohung aus der menschlichen Gemeinschaft bedeutete, denn tyrannus ist in der Staatslehre Johanns terminus technicus für einen Fürsten, der dem Naturrecht, dem göttlichen Recht, d. h. dem Rirchenzecht, zuwiderhandelt. Wer die Kirche verfolgt, ist ihm ein Tyrann. Friedrich I., wird daher seit dem Ausbruch des Schismas (1159) so genannt. Ein gefährlicher Titel! Denn der "Tyrann" ist gleichsam vogelfrei, und Johann beurteilt den Tyrannenmord nicht nur als erlaubt, sondern als recht und billig.

Dies leibenschaftliche Hetzen gegen ben Raiser, das Berurteilen seiner Handlungen, die Freude an seinen Mißerfolgen ist eine Stimmung, die sich sast durchgängig in allen englischen Quellen der Zeit sindet, die vom Raiser etwas zu berichten wissen. Friedrich ist der große Schismatiker, der die Einheit der abendländischen Rirche frevelhaft durchbricht. Wilhelm von Neuburg<sup>2</sup> zitiert Genesis 49, 7: Maledictus furor eius, quia pertinax, et indignatio eius, quia dura. — Als Übermut und Hochmut legt man dem Raiser die Rämpse gegen die lombardischen Städte aus. Raduls von Diceto sagt, um sich einen Namen zu machen, größer als den der Gewaltigen auf Erden, sei Friedrich nach Italien gezogen. Man sympathisiert mit den Lombarden, die ihre Freiheit gegen den Unterdrücker ver-

craticus IV, 11, Ms. 27, p. 46. l. 5ff. (Migne, Patrolog. Lat. 199, p. 536 C): . . . furorem Teutonicum aliudve flagellum inducit dominus super eos (bie italienischen Stäbte).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Policraticus III, 15, Migne, Patrolog. Lat. 199, p. 512 C: tyrannum occidere non modo licitum est, sed aequum et justum. ib. VIII, 17, Migne, 199, p. 778 A: tyrannus pravitatis imago, plerumque etiam occidendus.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ms. 27, p. 234, l. 42.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Fredericus imperator Romanus, ut nomen sibi faceret ultra nomen magnorum qui sunt in terris, intravit Ytaliam in manu forti. Ms. 27, p. 267.

teibigen. Der ftolze Siegesbericht Mailands an Bologna nach ber Schlacht von Legnano wird von Diceto mit Genugtuung in sein Werk ausgenommen und so der Nachwelt erhalten. Wir dürsen wohl behaupten, einen kaiserlichen Siegesbericht würde Radulf schwerlich seiner Erzählung eingesügt haben. Wenn er aber von jener großen Schlacht, die ihm übrigens als Endglied einer langen Entwicklung, als die endlich eingetretene Strase für die Gewalttaten Friedrichs erscheint, berichten kann, wie das siegreiche Mailand triumphiert: "Der Schild des Kaisers, Banner, Kreuz und Lanze sind in unsere Hand gesallen. Viel Gold und Silber haben wir in seinem Sattel gefunden, und Beute haben wir an den Feinden gemacht, deren Wert unschäft bar ist," — so hat Radulf sicherlich ein dankbares Publikum gefunden.

Die höchste Genugtuung müssen die Engländer nach dem Frieden von Benedig empsunden haben. Auch die dürstigsten Annalen versäumen nicht, dies Ereignis zu erwähnen, wie da der keherische Raiser reumütig in den Schoß der Kirche zurückkehrt, sich dem allein rechtmäßigen Papst zu Füßen wirst, ihm die schuldige Ehrsurcht und Unterwürsigkeit deweist. Es sind aber nicht nur die meist geistlichen Autoren der Annalen und Chroniken, die so sprechen; auch ein gelehrter Jurist, Literat und Weltmann wie Gervasius von Tilbury, den später Otto IV. zum Marschall des Reichs von Arelat erhob, redet in seinem Werke "Otia imperialia", das er diesem Kaiser widmete, im gleichen Tone. Er schreibts: Alexander . . . ad ultimum imperatorem vicit; et quem atrocissimis morsibus in gregem dominicum servientem vidimus, in brevi vinctum conspeximus catastis regni celestis; in concilio siquidem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ms. 27, p. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ms. 27, p. 267-268.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ms. 27, p. 380.

Veneto penitentem imperatorem ad sinum matris ecclesie regressum intuiti sumus cum summa humilitate stolam per manus sanctissimi pape Alexandri, quam dedit pater penitenti filio, recepisse. Ja, er fährt noch schärfer fort: Ideoque, ut premisimus, viribus humanis desicientibus coactus est immortali regi indomita colla submittere, — wo man übrigens nicht recht weiß, ob ber "unsterbliche König" Gott ober das Bapsttum ist! —

Man kann nun nicht behaupten, daß ausschließlich relizgibse und kirchliche Bebenken diese Mißstimmung der Engländer gegen den Raiser veranlaßt hätten. Die Franzosen waren ebensozut wie die Engländer Anhänger Alexanders III. und verwarsen den kaiserlichen Papst; aber nur sehr vereinzelt sindet sich in den französischen Quellen ein tadelndes Wort über Friedrich, dagegen manches rühmende. In England aber kam es vor, daß man die Politik des Raisers verwarf, ehe man sie übershaupt kannte und beurteilen konnte. Ein Beispiel dasur ist ein Brief des Erzbischofs Theodald von Canterbury, den er beim

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Man hat aus biefer Stelle ben Schluß gezogen, Gervasius sei Augenzeuge bieses Ereignisses gewesen und habe die Kunde davon nach England gebracht. So Liebermann, Ms. 27, p. 95, Anmerkg. 3; Pauli und Stubbs, Ms. 27, p. 359; Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen, II, p. 485. Wir scheint die Anwendung der 1. Person des Verbums nur ein Mittel belebter Darstellung zu sein. Auch würde Gervasius, wenn er wirklich Augenzeuge gewesen wäre, wohl nicht versaumt haben, etwas ausschlichter von dem bedeutenden Ereignis zu sprechen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gaufredus de Bruil, Ms. 26, p. 201: Fredericus, vir regium diadema probitate perornans.

Roberti Canonici S. Mariani Autissiodorensis chronicon, Ms. 26, p. 255: . . . vir quidem magnanimus gestisque praeclarus ac sibi rebellium fortis edomitor et qui adeo imperium dilatavit, ut post Carolum Magnum gestorum magnificentia vix parem habuerit.

Wilhelmi Brittonis Philipis IV, Bers 360, Ms. 26, p. 334: Magnus Fredericus.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Joann. Saresb. Op., ed. Giles I, p. 50 (Ep. 48).

Ausbruch des Schismas an König Heinrich schrieb. Man war bamals in England noch ganz unsicher, wer der rechtmäßige Papst sei. Theobald gesteht selbst, er habe von keinem der beiden Päpste bisher einen Gesandten oder ein Schreiben gesehen.

Tropbem heißt es in bem Brief, da er gehört habe, ber Raiser wolle den König auf die Seite Viktors hinüberziehen, so warne er ihn, dem Raiser zu Willen zu sein und der Kirche seines Reiches einen Oberhirten zu geben, der ohne rechtmäßige Wahl und, wie es allgemein heiße, ohne die Gnade Gottes, nur durch Gunst und Gewalt des Raisers sich die hohe Würde angemaßt habe. Fast die ganze römische Kirche sei nämlich auf seiten Alexanders, fügt der Erzbischof entschuldigend hinzu, den Widerspruch zu seiner Aussage, er wisse nichts Authentisches von der Wahl, wohl selbst bemerkend. Die Rechtmäßigkeit der Würde des einen oder anderen Papstes läßt er in diesem Briese ganz aus dem Spiel; er wendet sich mit instinktivem Borurteil gegen den kaiserlichen Kandidaten und schließt sich Alexander an, von dem er nicht viel mehr weiß, als daß er antikaiserlich ist.

Nachbem nun wirklich auch England Meganber anerkannt hatte und ber Raiser und sein Papst isoliert bastanben, war Friedrich natürlich erst recht bem Gezeter und Geschrei ber Meganbriner preisgegeben. Die Bilber ber Apokalypse müssen für ben Erzschismatiker und seine Ratgeber herhalten.<sup>2</sup> Den in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Joann. Saresb. Op., ed. Giles I, p. 45 (Ep. 44): Nobis autem incertum est quis eorum causam habeat potiorem.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ib. p. 237 (Ep. 148): felix tamen est qui in tantis insidiis meretricis magnae et impetu bestiae conscientiam servare potest (Apokal., c. 17 u. c. 13). — ib. p. 331 (Ep. 189): ... quantus contemptor ecclesiae semper, quantus incentor et auctor schismatis, ex quo potuit, fuit ille Coloniensis praesumptor ecclesiae (Rainalb b. Daffel), maximus inter locustas bestiae, quarum potestas est in linguis et caudis earum (Apokal., c. 9, v. 10 u. 19). — ib. p. 201 (Ep. 140): Adjiciunt etiam quod in ecclesiam Moguntinam velit in-

Köln sich aufhaltenden Magister Girardus Pucelle warnt Johann von Salisbury<sup>1</sup> vor der Berührung mit den Verdammten und vergleicht ihn mit Lot in Sodom, Joseph in Pharaos Haus und Daniel in Babylon!

In eine peinliche Lage kam jedoch ein Patriot wie Johann, als sein König ebenfalls zu einem Bersolger der Kirche im Streit mit Becket wurde, ja als er sich sogar an den Kaiser anschloß und Alexander verwarf (1165). War nicht auch König heinrich jest ein dem Meuchelmorde preisgegebener Tyrann?

Wohl sindet sich manch hartes, vorwurfsvolles Wort gegen Heinrich, aber immer bleibt der König sür Johann der "serenissimus rex" "dilectissimus dominus noster illustris rex Anglorum", für den man beten müsse, damit der Geist der Weisheit und Wahrheit ihm beistehe<sup>3</sup>, und den Gott in seiner Gnade wieder auf den rechten Weg führen werde.<sup>4</sup>

Man sieht, Johann muß andere Gründe haben als religiöse, kirchenpolitische und staatstheoretische, den deutschen Kaiser zu hassen und zu schmähen. Der wahre Grund war die Rivalität zwischen Engländern und Deutschen. Jene fühlten sich den Deutschen ebenbürtig. Die Macht ihres Königs erschien ihnen mit Recht nicht minder bedeutend als die des Kaisers.

trudere illum non Christianum, sed Anti-Christum (1. Ep. Johann. 2, v. 18).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Joann. Sar. Op., ed. Giles I, p. 319 (Ep. 185).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ib. p. 258 (Ep. 165).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ib. p. 242 (Ep. 151): . . . ut ei adsit spiritus scientiae et veritatis, quatinus pax eius ecclesiae dei et nobis reformetur in domino.

<sup>4</sup> ib. II, p. 83 (Ep. 225): qui Teutonicum tyrannum schismaticorum principem coegit ab urbe recedere confusum, ipse dominum regem Anglorum gratia sua reducet et deducet in viam rectam, ut de caetero consiliariis malis non acquiescat.

# Ш.

In biesen Zeiten ber Auflehnung ber Engländer gegen die beutschen Machtansprüche und ber Ausbreitung des englischen Einflusses bis Rom und wieder von Rom aus über das Abendland war Heinrich II. König von England, einer der bedeutenbsten englischen Staatsmänner.

Die räumliche Ausbreitung seiner Macht war die natürliche sichere Grundlage, die Stimmung seines Volkes der stetige Antrieb für seinen Plan, der Erste im Abendlande zu werden, seinem Nebenbuhler, dem Stauser Friedrich I., die auf den Kaisernamen begründete Vorherrschaft abzuringen.

Nur undeutlich, verschwommen vermögen wir diesen Plan bes großen Normannenkönigs aus der Überlieferung zu erkennen. Denn nur Bruchstüde kamen zur Ausführung. Das unvollendete Gebäube versiel und hinterließ nur geringe Spuren. Der Grund war nicht Undurchsührbarkeit oder Unvermögen, — ein widriges Geschick hemmte den König, auf seiner Bahn vorzuschreiten. Dem Thomas Becket und der Felonie der Söhne König Heinerichs verdanken die Engländer nicht zuletzt, daß ihrer Geschichte der unheilvolle Glanz der Kaiserkrone sehlt.

Unablässig war Heinrich bemüht, seinen Länderbesitz auszubehnen und abzurunden. Als er im Jahre 1154 den englischen Thron bestieg, beherrschte er auf dem Festlande die Normandie, Anjou, Maine, Touraine, Poitou, Guienne und Gascogne. Im Laufe seiner Regierung unterwarf er Wales und Irland, der König von Schottland wurde sein Lehnsmann; auf dem Festlande erward er die Bretagne, die Marche und Auvergne. Bon Schottland bis zu den Phrenäen erstreckte sich sein Herrschaftsgebiet, und es war ein naheliegender Gedanke, im Südosten das Mittelmeer zu erreichen, d. h. die Grafschaft Toulouse seinem Reiche anzugliedern.

Es fehlte ihm nicht an einem Anspruch auf dies Land. Der Großvater seiner Gemahlin Eleonore, der Troubadour Wilhelm von Poitou, hatte Toulouse aus Geldnot an den Grasen Raimund von St. Gilles verpfändet. Dessen Enkel Raimund V. war nicht gewillt, das Land wieder herauszugeben. Er schloß sich eng an König Ludwig VII. von Frankreich an und heiratete dessen Schwester Constance. So blieb König Heinrich nichts übrig, als mit Gewalt seine Ansprüche durchzusehen.

Im Frühjahr 1159 rüstete er. Unter benen, die zu seinem Heere stießen, befand sich auch Graf Raimund von Barcelona und Provence, ebenfalls ein natürlicher Feind des Grafen von St. Gilles. Schon früher hatte der König im Schlosse Blay an der Garonne ein Bündnis mit ihm geschlossen; sein Sohn Richard sollte die Tochter des Grafen heiraten.

Der Feldzug gegen Toulouse brachte keinen großen Gewinn. Nur Cahors und einige Burgen wurden erobert. Welchen Einsbruck aber dieser Borstoß des mächtigen Engländers gegen Südsosten machte, ersehen wir aus einer Stelle im "Policraticus" des Johann von Salisbury, den er dem Kanzler Thomas Becket widmete, als dieser damals noch sehr weltliche Heilige sich mit 700 Nittern an der Belagerung von Toulouse beteiligte. Es heißt dort<sup>2</sup>:

Rex illustris Anglorum Henricus secundus, maximus regum Britannie, si initiis gestorum fuerit exitus concolor, circa Garonnam — et, ut dicitur, te auctore, te duce — fulminat, et Tholosam felici cingens obsidione, non modo Provintiales usque ad Rhodanum et Alpes territat, sed munitionibus dirutis populisque subactis, quasi universis presens imminet, timore principes Hispanos concussit et Gallos.

<sup>1</sup> Pauli, Gefdicte Englands III, p. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> VIII, 25. Ms. 27, p. 51, l. 11-15. (Migne, P. L. 199, p. 822 A.)

Wie gefährlich die Lage für den König von Frankreich war, lehrt ein Blick auf die Karte. Er besaß damals im Grunde nur die Städte Paris, Sens, Orléans und Bourges mit ihren Umgebungen. Die Grafen von Flandern und Champagne, der Herzog von Burgund waren sehr selbständige Herren, und der vierte große Basall des Königs, eben der Graf von Toulouse, war hart bedroht. Herzog von Franzien ware eine besser zutreffende Bezeichnung für Ludwig VII. gewesen als König von Frankreich.

Daß auch die Spanier jenseits des Phrendenwalls fich für bedroht hielten, mag im ersten Augenblick als eine Übertreibung Johanns erscheinen. Aber die spanischen Könige scheinen es doch für angemessen gehalten zu haben, es mit Heinrich nicht zu verberben. Alfons von Rastilien wurde fpater ber Schwiegerfohn bes Ronigs, und bag ber Englander jum Schiebsrichter in spanischen Angelegenheiten angerufen wurde, beweift, welchen Respekt man vor ihm hatte. Schließlich erwähnt Johann noch, daß Heinrichs Feldzug gegen Toulouse auch die Provenzalen bis zur Rhone und zu den Alpen in Schrecken gesetzt habe. Die Bewohner der Graffcaft Provence, zwischen der Durance und bem Meer, werden für bas Bundnis ihres herrn, bes Grafen Raimund von Barcelona, mit England wenig Sympathien gehabt haben. Denn es hatte boch burchaus ben Anschein, als fei eine Bugeborigkeit zum englischen Reiche bebeutend unbequemer, als die zum römisch-beutschen war. Roch mehr bedroht waren die Bewohner der Markgraffchaft Probence, zwischen der Durance und der Isore, die dem Grafen von Toulouse gehörte. Gelang es den Englandern, Toulouse zu nehmen, fo fiel ihnen auch bies Bebiet gu.

<sup>1</sup> Nach einem Briefe Johanns v. Salisbury (Ep. 189, Giles I, p. 332) pflegte Reinalb von Daffel ben König spöttisch «regulus» zu nennen.

Aber diesmal war man mit dem Schrecken davongekommen. König Heinrich gab die Belagerung von Toulouse auf und schloß Frieden.

Dann tamen Jahre, in benen ber Ronig ju fehr in Unspruch genommen war, um seine Politit im Suboften fortsetzen zu können. Noch 1159 brach bas Schisma aus, und von 1163 an begann ber Rampf mit Thomas Bedet. Heinrichs Politik in diesen Jahren ift sehr wechselvoll. Bald steht er Seite an Seite mit Ludwig VII. gegen ben Raiser und beffen Papft, bald liegt er mit bem Frangosen in heftigem Rampfe; ja vorübergebend foließt er fich bem Raifer an und verwirft Alexander III. Er treibt eine Politik des ftandigen Lavierens zwischen vier Mächten, zwei geiftlichen, Thomas und Alexander. und zwei weltlichen, Ludwig VII. und Raifer Friedrich. Ginen spielt er gegen ben anderen aus. Rönig Ludwig halt es mit Thomas sowohl als mit Alexander. Dieser aber ift bem Erzbischof gegenüber lau und hinhaltend, um es mit Ronig Seinrich nicht zu verderben und zu verhuten, daß biefer auf bes Raisers Seite übertritt. Jeber glaubt zu schieben und wird geschoben.

Dennoch erweitert sich in biesen Jahren nach zwei Seiten hin die Einflußsphäre König Heinrichs. Um seine alteste Tochter Mathilbe warb 1165 der beutsche Kanzler Rainald für Heinrich den Löwen, und drei Jahre später fand die Vermählung mit diesem mächtigsten deutschen Fürsten statt.

1169 widersuhr seinem Hause eine nicht minder große Ehre. In Rastilien beschloffen die Cortes, für den eben mündig gewordenen sünfzehnsährigen König Alfonso VIII., den Nachsfolger auf dem Throne eines Kaisers von Spanien<sup>1</sup>, um König Heinrichs zweite Tochter Eleonore zu werben.<sup>2</sup> Eine Gesandt-

<sup>1</sup> S. Exturs.

<sup>2</sup> Schirrmacher, Gefcichte von Spanien IV, p. 198.

schaft wurde nach England geschickt, und Heinrich ließ sich bie Gelegenheit nicht entgehen, neue Beziehungen zu Spanien anzuknüpsen.

Früher hatte ihn die gemeinsame Feindschaft gegen den Grafen von Toulouse mit Raimund von Barcelona zusammen= geführt, bem herrn bes Ronigreiches Aragon, beffen Nachfolger 1162 auch ben Titel eines Königs von Aragon annahm. bies Reich im Gegensate zu Rastilien ftanb, so ift es verwunderlich, daß Heinrich II. jest in so enge Verbindung mit ben Kaftilianern trat. Es scheint fast, daß die Freundschaft mit Barcelona = Aragon nur vorübergehend war. beiberseits fich ber Graffcaft Toulouse bemächtigen wollte, so war bas Bundnis in fich unhaltbar. Es ift auffallend, bag ber Ronig von Aragon nach Anknupfung ber kaftilianischenglischen Beziehungen seine Politik anderte und ein Freundschaftsbundnis mit Raftilien schloß. Da scheint es boch eber, daß er einen Rudhalt gegen den englischen Ronig suchte, als daß er diesem zu Liebe sich mit Rastilien verständigt hatte. Wie bem auch sein mag, Heinrich II. hatte fich jebenfalls eine angesehene Stellung jenseits ber Pprenden gefichert.

# IV.

In demselben Jahre 1169 zog König Heinrich — soweit wir wiffen zum erstenmal — Italien in seine Politik.

Aus einem Briefe Johanns von Salisbury und einem Schreiben bes Thomas Bedet an ben Bischof Hubalb von Oftia erfahren wir, bag ber König Gesanbte an die italienischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Joann. Sar. Op., ed. Giles II, p. 209 (Ep. 288 ad Hugonem de Gant). Bei Bouquet, Recueil 16, p. 602 als Ep. Anonymi ad Amicum.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ep. S. Thomae Cantur., ed. Migne, P. L. 207, p. 508—509. (Bouquet, Recueil 16, p. 352).

Darbegen, Imperialpolitit Ronig Beinrichs II. bon England.

#### ें ारताक नेवच्यक्ताः

Soffen frieden. Die verwendt ben Memientern 30000 Marte and have, Wienerherffellung ber Mauern, menn tie mit ben gendamm Gefoten bis im in priechen beabitatien. beim Babit und ber bemiffen Antie ben Sturk aber ale Berfenning bes Berfeiffnig ich Comterburg burmtenten. : remmitte berimmit - José Warf Barma und Potrana is 2 99. William an Baria und mit im graben Stadte ident in im bemannt gu baren. Jam Barffe felfift erite er in ban ir ion mit einer Geidfumme ram ham Agriberinaen aller Römer verteien und nom Liebisch Mare verrufflagn moller jungendem toug ir ben Ginbi von Tantanfried gut ber ihrigen batanten bistumer in Engiand inch fremem Malfahan hatopen durfen. Ils die Kurie mistrunich ung Madamen von fich mied ba nichte er fich binter bie bei ibr inde ..... Bereiche Begrerung von Siguien. Dem jungen Romg ganfrund in irra Innter jur ibemanten ju jeden. Den er naffen- Giffel Bichard von Spracus veftach er mit ber Aus-.40 gut nas Begrum Biniotin. Griner temann er ben ihralen Anfine --- Pollevilla Geibe gaven um que erventiche Mub iet ein Greie uchteten iber nimts aus. Dann aus er fid mie die getie micht geringen Berfpremungen um bie mainrafte grafgenatiten bems bemandt, in die Frangipani, Sterteom Selieblich murbe bem bann nom Griebe mi am Seifen gub bar Sachien verwromen, und aue fiomer foute mie Giff einementracht merben, imm ben Trouero in gerfter

½ wofern er nur dem Willen Heinrichs nachgebe und Thomas == Becket unschällich mache.

Wie muß ber König seinen alten Freund und Kanzler und Primas seines Reiches gehaßt und gefürchtet haben, daß er zu solchen Mitteln griff! —

#

ł

•

i

x

Daß biese Berichte bes Johann und Thomas in allen wesentlichen Punkten glaubwürdig sind, ist nicht zu bezweiseln, zumal die beiden Briese sich durchweg entsprechen und ergänzen. Die Begründung freilich, daß Heinrich dies alles nur zum Sturze des Erzbischofs ins Werk gesetzt habe, scheint doch etwas zu persönlich, ja kurzsichtig zu sein.

Wenn ber König von England ben Mailanbern bei ber Wieberherftellung ihrer Mauern zu helfen, wenn er bie wichtiaften Stabte Italiens burch Gelb an seine Politif zu feffeln fucht, bem Papft Frieden mit ben Deutschen, b. h. Anerkennung im gangen Abendlande verspricht, so mar bas eine Rriegserklarung an ben Raifer. Wenn Beinrich in feinem Sag und Born gegen Thomas nicht alle ftaatsmannische Rlugheit verloren hatte, so mußte er sich barüber klar sein, bag ein folder Übergriff in bas Gebiet bes Raifers früher ober fpater jum Rampf führen mußte. Zwei Könige konnten nicht in der Lombarbei und in Rom gebieten. Satte Beinrich nicht noch etwas anberes im Sinne gehabt, als feinen Erabifcof los zu werben, fo hatte er boch wohl schwerlich eine folde Politik eingeschlagen. Was er wollte, ift leicht zu erraten: in Italien, bas ber Raifer im Jahre vorher fliebend verlaffen, wollte er Fuß faffen, und er benutte Thomas Bedet als Vorwand, um zu sondieren und bie Stimmung auszuhorchen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Johann v. Salisdury nennt in seinen Briefen seit der Ratastrophe von Rom 1167 den Raiser höhnisch "Ex-Augustus". — Es war Raum für einen neuen Raiser!

- - -...... · . . . : . 

Reichtum bes Grafen an Städten und festen Schlössern und läßt nicht unerwähnt, daß, wer Savohen besitze, den Schlüssel zu Italien habe. — Der Graf von Savohen war ein Lehnsmann des Raisers. Wenn er seine Länder mit der Hand seiner Tochter dem Sohn des Königs von England anbot, so kam das einer Auslieserung derselben an den König selbst gleich und war Treubruch und Hochverrat am Reich.

Was konnte ben Grafen veranlaffen, biesen gefährlichen Schritt zu wagen?

Die Savoger Grafen hatten in ihrem engen Bereiche in gaber Beife eine hochft wirksame Expanfionspolitit betrieben. Von Maurienne aus, ber Ballis Maurianna, bem ursprüng= lichen Befitz bes graflichen Geschlechts, hatten fie Savogen, b. h. bas Gebiet um Chambery, erworben, ferner Belley im Rhoneknie mit ber Lanbicaft Bugen, Die Graffcaften Aofta und Tarentaife, bas Chablais, bamals bas Rhonetal von Martigny bis jum Genfer See umfaffend; baju tamen Befigungen im Wallis und in den Gebieten von Genf, Lyon und Grenoble. Mitte des 11. Jahrhunderts wurde durch heirat Turin erworben, und der Graf führte seitbem auch den Titel "marchio Italiae". Es war ein Besitz von höchster Bedeutung, den die Savoper Grafen zusammengebracht hatten; benn fie beherrschten bie wichtigften Baffe ber Weftalpen, ben Mont Cenis burch bas Tal von Maurienne im Westen und durch Susa im Often, ben Mont Genovre ebenfalls burch Sufa. Aofta sperrte ben Aufstieg jum Großen und Rleinen St. Bernhard von ber italienischen Seite, mabrend ber Aleine St. Bernhard im Weften burch ben Besitz von Tarentaise (Moutiers), ber Große St. Bernhard im Norben burch bie Beherrschung bes Rhone=

suam, offerens ei totam terram suam. Fuit enim idem comes filius Amati comitis, et ditissimus in possessione urbium et castellorum; nec aliquis potest adire Italiam, nisi per terram ipsius.

tals gesichert waren. Außerbem war Turin ein geeigneter Plat, um den Col di Tenda und den Col de Larche zu beobachten.

Streitigkeiten mit dem Bischof von Turin scheinen ben Anlaß zu ber Feinbichaft bes Grafen humbert gegen Raifer Friedrich gegeben zu haben. Der Kaifer, dem die Macht bes Savopers nicht unbedenklich erscheinen mochte, übertrug 1159 dem Bischof alle öffentlichen Rechte in Turin und in einem Umtreis von 10 Meilen. Diefer für humbert empfindliche Schlag brängte ihn auf Seiten der Gegner des Raisers. biefer 1168 aus Italien floh, hatte ber Graf ihn in ber Sand. und nur gegen hohe Bersprechungen gelang es Friedrich, bie Reise durch Savopen möglich zu machen. Die dunklen Borgange in Susa auf der Durchreise des Raisers lassen vermuten, daß humbert gar nicht gewillt war, jenen über den Mont Cenis entkommen zu laffen. Jebenfalls blieb er nach wie vor ein Gegner Friedrichs. Ein Arieg mit Raimund von Toulouse, bem Gegner Heinrichs von England und Anhänger des Raifers. mag schließlich den letzten Anftoß gegeben haben, daß er fic vom Raiser lossagte und sich bem englischen König in bie Arme warf.

Welchen Bescheib Heinrich bem Abte erteilte, wissen wir nicht. Jedenfalls keinen abschlägigen. Denn im Jahre danach brach er nach Frankreich auf und traf Ansang Februar 1173 zu Montserrand in der Auvergne mit dem Grasen Humbert zusammen. Dort kam es zum Abschluß des angebotenen Vertrages, dessen Bestimmungen uns bis in alle Einzelheiten in den Gesta Henrici II. erhalten sind.

<sup>1</sup> hellmann, die Grafen von Savoyen und bas Reich bis zum Enbe ber ftaufischen Beriode, p. 45.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Joann. Saresb. Ep. 244, ed. Giles II, p. 132: ... promittens ei non modo restitutionem ablatorum, sed montes aureos, et cum honore et gloria imperii gratiam sempiternam.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ed. Stubbs I, p. 35-41. (Ms. 27, p. 85 ff).

Der Graf verlobt seine alteste Tochter Alice bem jungsten Sohne Beinriche, dem sechsjährigen IJohann, und überträgt ihm feine samtlichen Befitungen für ben Fall, daß er teinen legi= timen Sohn mehr erhalten werbe. Sollte bie alteste Tochter Mice vor Bollziehung ber Che fterben, fo tritt ihre Schwefter an ihre Stelle, und ber Bertrag bleibt in Gultigkeit.2 Sollte aber bem Grafen noch ein Sohn geboren werben, fo überträgt er, bas Erbe seines Sohnes schmalernb, bem Bagre und beffen Erben folgende Befitungen: Roffillon, Pierre-Chatel, die Brafschaft Belley (alles im Rhonebreied), bas Tal von Rovalaise (meftlich von Chambery), Chambery, Air-les-Bains, Afbremont. (füböftlich von Chambern), La Rochette (füböftlich von Afbremont). Montmapeur (?), La Chambre (nordweftlich von St. Jean), Turin, Cavoretto (füblich von Turin; ober Cavore, fühmeftlich von Turin?), Collegno (westlich von Turin), die Leben der Grafen von Canavese (bei Jorea), bie von Savopen verlieben find, die Beben in der Grafschaft Castellamonte (subweftlich von Jorea), Châtillon (im Tal von Aosta), die Rechte der Savoper in ber Graffchaft Grenoble. Alle diefe Besitzungen werben uneingeschränkt bem englischen Prinzen und seiner gukunftigen Gemahlin übertragen. Wenn es bem Ronig von England gefällt, soll seinem Sohne von allen Bafallen des Grafen der Lehns- und Treueid geleistet werden, unbeschadet ber Treue gegen ben Grafen, folange bas Land noch in feinem Befit ift.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rabulf von Diceto nennt Johann «vix bene septennis»; ed. Stubbs I, p. 353 (Ms. 27, p. 264, l. 1). Green, Henry the second, p. 173, nennt ihn «scarcely five years old». Bei Sehd, Geschichte ber Herzöge von Zähringen, p. 881, ift er 14jährig.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gesta Henrici II, ed. Stubbs I, p. 38: Si autem filia sua primogenita supradicta in fata concesserit, quaecumque cum primogenita concessit illustris regis Angliae filio, cum secunda filia sua eadem, sicut scriptum est, cuncta concedit.

Auf biesen Bertrag leisteten ber Graf und fünfzig andere Personen ben Sid. Die fünfzig schwuren außerbem, daß sie sich, salls der Graf den Bertrag bräche, dem englischen König sofort als Geiseln stellen würden. Ferner versprachen der Erzbischof von Tarentaise, die Bischöse von Genf und Maurienne und der Abt von San Michele della Chiusa auß Evangelium, daß sie auf Besehl des englischen Königs, wann er wolle, den Grafen, salls er den Vertrag nicht halte, exkommunizieren und sein Land mit dem Interdikt belegen würden. Dasselbe würden sie den Basalen des Grafen gegenüber tun.

Bon seiten des Königs von England leisteten zwölf Personen den Sid auf den Vertrag. Der Graf erhält als Gegen: leistung von seiten Englands 5000 Mark, und zwar 1000 sofort, 1000, wenn die Tochter des Grafen am Hose des Königs eingetroffen sei, was bald darauf in Limoges geschah, und den Rest nach Bollziehung der She. Seine zweite Tochter darf der Graf nach Belieben ohne allzu große Beeinträchtigung der Grafschaft verheiraten, aber erst dann, wenn die She der älteren Tochter vollzogen ist.

Man sieht, König Heinrich hat in der vorsichtigsten und umständlichsten Weise sich nach allen Seiten hin sicher zu stellen gesucht. Aber nicht genug damit; zehn Abgesandte<sup>1</sup> des Grafen Humbert kamen außerdem noch nach England und leisteten dort die Side auf den Vertrag noch einmal. Neu hinzu kam ein Sid, daß die Gelbsumme, die der Graf vom König erhalten

<sup>1</sup> Unter biesen befanden sich der Markgraf von Montserrat und Gualfred von Piossaco, die sich damit auf Seiten des hochverräterischen Grasen von Savohen stellten. Das ist um so unerklärlicher, als der Markgraf turz darauf den Raiser um hülse gegen Alessandria bat und dauernd ein Bundesgenosse des Raisers war, und als Gualfred 1175 bei Montebello zu den Bertrauensmännern Friedrichs gehörte. Dabei ist in Betracht zu ziehen, daß auch Graf Humbert damals wieder im Gefolge des Raisers war. Cf. M. G. Const. et Acta I, Nr. 242.

hatte ober noch erhalten würde, dem König wieder zur Bersfügung gestellt werden solle, wenn die Tochter des Grasen ober ber Sohn des Königs vor Eingehung der Che sterben sollten. Ferner waren scheinbar inzwischen Schwierigkeiten inbetreff der Übertragung der Orte Rossillon, Belley und Pierre-Châtel entstanden, die im Besitze Humberts von Beauzolais, des Neffen des Grasen, gewesen zu sein scheinen. Falls dieser die Herausgabe verweigere, werde der Gras eine entsprechende Entschädigung gewähren.

Dieser Bertrag ist ein typisches Beispiel für die Politik König Heinrichs. Borsichtig und verschlagen ließ er sich auf keine Unternehmung ein, bei der er nicht des Ersolges gewiß war. Berträge zog er dem Kriege vor. A. Cartellieri sagt von ihm: "Bon Natur kein Freund des Krieges, suchte er sich, solange es anging, mit Geld zu helsen und griff nur ungern zu den Waffen, obwohl es ihm keineswegs an persönlichem Mute sehlte. Wer der Krieg war ihm nur ein und nicht das sicherste Mittel der Politik."

Den Bertrag mit Humbert von Savoyen freilich konnte er nur schließen, wenn er die Araft in sich fühlte, es auf einen Rampf mit dem um eins seiner wichtigsten Länder betrogenen Raiser ankommen lassen zu konnen. Er mußte imstande sein und durfte sich nicht scheuen, mit den Wassen seinen diplomatischen Ersolg zu behaupten.

Die Bebeutung bes Vertrages liegt auf ber Hand. Der König war herr ber Pässe bes Großen und Kleinen St. Bernshard, bes Mont Cenis und Mont Genèvre. Von Westbeutschland und Burgund aus konnte ber Kaiser nicht mehr nach Italien, wenn es heinrich von England nicht wollte. Auch für den Fall, daß dem Grasen humbert noch ein Sohn gesboren wurde, waren laut dem Bertrag die Pässe in der hand

<sup>1</sup> Reue Beibelberg. Jahrbucher, Bb. VIII, p. 271.

bes Engländers. Châtillon sperrte ben Großen und Aleinen St. Bernhard. Der Ausstieg zu letzterem von Westen her war burch Aig, Chamberh und die Besitzungen an der Jedre gesichert, der zum Mont Cenis außerdem durch La Chambre. Auf der italienischen Seite beherrscht Turin den Mont Cenis und Mont Genedre. Bon Turin aus waren auch die Straßen zum Col de Larche und Col di Tenda zu beobachten. —

Der Erfolg bes Ronigs traf mit einem anderen nicht minber wichtigen zusammen. Beinrich erreichte fein langerftrebtes Biel, bie Grafschaft Toulouse zu erwerben. Als er noch in Montferrand war, kamen ber Ronig von Aragon und fein Gegner, ber Graf von St. Gilles-Toulouse, zu ihm, um seine Bermittlung in ihren Streitigkeiten anzurufen. Er nahm bie beiben mit nach Limoges und brachte bort die Berfohnung zustande. 1 Es ift freilich höchst merkwurdig, daß Raimund von St. Gilles fich einen Friedensvermittler aussucht, der immer nur barauf bedacht war, ihn unter seine Gewalt zu bringen. Zu erklären ist das vielleicht unter der Annahme, daß der Graf von beiden Ronigen so in die Enge getrieben war, daß für ihn keine andere Bahl blieb, als fich einem von beiben anzuschließen. Und ba mag er es benn für bas kleinere übel angesehen haben, Lehnsmann bes Englanders zu werben, um vor Aragon fortan Ruhe zu haben. Aber was bort in Limoges. im einzelnen vorgegangen ift, wiffen wir nicht. Nur das fleht fest: Raimund von St. Gilles, ber Graf von Toulouse, wurde Behnsmann bes Ronigs von England und feiner Sohne Beinrich und Richard. 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gesta Henrici II, ed. Stubbs I, p. 36 (Ms. 27, p. 85, l. 8).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gesta Henrici II, ed. Stubbs I, p. 36: Et comes de Sancto Egidio devenit ibi homo regis et homo novi regis, filii ipsius, et homo Ricardi, filii regis, comitis Pictaviae, de Tholosia tenenda de eis in feoudo et hereditate, per servitium veniendi ad summonitionem regis vel comitis Pictaviae in werra sua et esse ibi in servitio suo

Bon Rabulf von Diceto hören wir, daß auch ber Graf Gerhard von Vienne in Montferrand anwesend war. Also auch mit ihm scheint der König angeknüpst zu haben.

Heinrich II. stand auf ber Höhe seiner Macht. Seine Länder erreichten das Mittelmeer. Mit den Königen von Kastilien und Aragon, mit dem mächtigsten deutschen Fürsten, vor allem mit Neapel-Sizilien stand er in freundschaftlichen Beziehungen. Der Papst war jedem willsährig, der ein Gegner des schismatischen Kaisers war. Die Pässe der Westalpen waren in Heinrichs Hand; was hinderte ihn, sie zu übersteigen? —

Wie oft in ber Geschichte ist es nicht geschehen, baß ber jabe Absturz folgte, wenn ber Gipfel ber Macht erreicht war!

Auch König Heinrich sollte bas ersahren. Der Thronerbe, ber junge König Heinrich<sup>1</sup>, hatte schon lange auf den Rat bes französischen Königs, seines Schwiegervaters, und unzustriedener Barone von seinem Vater gesordert, er solle ihm eins seiner Länder, England, die Normandie oder Anjou überslaffen. Selbstverständlich ging der alte König nicht darauf ein, und der Sohn war voll Erbitterung gegen den Vater.

<sup>40</sup> diebus ad expensas ipsius. Et si rex, vel comes Pictaviae eum retinere ulterius voluerit, alios 40 dies erit cum eis ad expensas illorum. Et praeterea comes de Sancto Aegidio dabit eis inde per annum C marcas argenti, vel X destrarios de pretio, ita quod unusquisque illorum valeat ad minus X marcas. Hanc autem conventionem firmiter inter eos tenendam iuravit ipse comes de Sancto Aegidio, tactis sacrosanctis ewangeliis.

In Abweichung hiervon, aber vielleicht ergänzenb, berichtet folgenbes Robertus be Monte, Ms. 6, p. 521, l. 28: Comes de Sancto Egidio pacificatur cum rege Anglie de Tolosa, facto sibi humagio et Ricardo filio suo duci Aquitanorum. Promisit ei se daturum equos magni precii, quotannis 40; et si necesse habuerit, inveniet ei unoquoque anno ad servitium suum per 40 dies 100 milites. — Radulfus de Diceto, ed. Stubbs I, p. 353 (Ms. 27, p. 264, l. 6).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gesta Henrici II, ed. Stubbs I, p. 41 (Ms. 27, p. 87, l. 35—42). Radulfus de Diceto, ed. Stubbs I, p. 355.

Als nun in Limoges Graf Humbert ben König fragte, welche Besitzungen benn von seiten bes Baters sein zukünftiger Schwiegersohn und Erbe Johann erhalten werde, und ber König ihm drei seste Plätze zusagte, da war für den jungen Heinrich das Maß zum Überlaufen voll. Er widersetzte sich, er wollte auf keinen Fall seinem Bruder Gebiet abtreten, seinem Bater unter keinen Umständen erlauben, dem Grasen dies Zugeständnis zu machen. Der König sah, daß ein Kamps bevorstand. In höchster Sile begab er sich nach der Normandie. Seinen Sohn beobachtete er scharf. Aber am 8. März beim Hahnenschrei entsloh dieser mit seiner Gemahlin und seinem Gesolge über die Grenze zum König von Frankreich.

Damit begannen die furchtbaren Kämpse zwischen Heinrich und seinen Söhnen, die ihn bis an sein Lebensende nicht zur Ruhe kommen ließen. Und die glänzenden Tage von Montferrand und Limoges waren der letzte Anlaß gewesen!

# VI.

Es waren nicht nur die Kämpfe im Innern des Landes, die den König abhielten, seine italienischen Pläne zu verfolgen; es handelte sich vor allem um eine Machtfrage. Wenn Heinrich auch ein genialer Staatsmann war<sup>1</sup>, — nach außen sein Reich zum höchsten Ansehn hob, im Innern Einrichtungen schuf, aus denen das englische Parlament und die Selbstverwaltung erwachsen sind, — wenn er auch einer der wenigen Könige war,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. Cartellieri, die Machtstellung Heinrichs II. v. England, Reue Heibelbg. Jahrbücher VIII, p. 272, sagt von ihm: "Als Organisator, als sacktundiger Gesetzgeber sand er im ganzen Mittelalter kaum seinessgleichen". Reuter, Alexander III, I, p. 307: "Ohne Frage war er nächt Friedrich von Deutschland der talentvollste Fürst des Jahrhunderts". Ranke, Weltgeschichte VIII, p. 217: "Nach außen hin war er der mächtigke Fürst der damaligen Welt".

bie es verstanden, Gelbmittel zu ihrer Verfügung zu haben, so war boch ber stausische Raiser ein nicht zu verachtender Gegner und seine Macht nicht zu unterschätzen.

Am selben Tage, an dem Heinrich mit seinen Söhnen den erften Frieden ichlog und er wieder freie Sand ju haben ichien, am 30. September 1174, ließ der Raifer Susa in Flammen aufgeben. Doch wohl nicht nur um Rache zu nehmen für bie Unbill, die vor mehr als sechs Jahren ihm die Bewohner zu= gefügt hatten. Es war ein Warnungszeichen für ben Grafen von Savogen und vor allem für Ronig Beinrich. Es ift auch wohl nicht nur die prattifche Erwägung gewesen, möglichst schnell vor Aleffandria zu kommen, die ben Raifer veranlagte, burch Burgund und über ben Mont Cenis zu ziehen, woran Beinrich bes Rrieges wegen ihn nicht zu hindern vermochte. Das Bundnis bes an ihm zum Berräter geworbenen Grafen ift ihm schwerlich verborgen geblieben. — Als er 1178 Italien verließ, hat er wieber seinen Weg burch Burgund genommen, und die feier= liche Prozession in Arles, ber hauptstadt des Reichs, bei ber Friedrich die Krone trug, war doch eine Art Demonstration. Jebenfalls hat dies Ereignis auf die Zeitgenoffen Ginbrud gemacht, und gerade ein Englander, Radulf von Diceto, halt fich langer babei auf.2

Das Interesse, das der Kaiser in dieser Zeit an Burgund nahm, beweist auch die am 21. Dezember 1174 während der Belagerung von Alessandria für den Grasen Wilhelm von For-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine andere Auffassung hat Hellmann, die Grafen von Savoyen und das Reich, p. 60, wenn er sagt: "ohne Zweisel hat es Humbert ... freudig begrüßt, als Friedrich Ende September 1174 am Mont Cenis die Alpen überstieg, um sein erschüttertes Ansehen in Oberitalien wiederherzustellen". Weil Friedrich in Susa den Palast des Grafen stehen ließ, meint Hellmann: "ein Beweiß, daß er mit diesem sich in gutem Einvernehmen besand".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ms. 27, p. 270, l. 35 — p. 271, l. 9.

calquier ausgestellte Urkunde. Es war für den Raiser nicht ohne Bedeutung und für Heinrich II. ein Wißgeschick, daß bieser Graf, bessen Gebiet sich längs der Durance erstreckte, dem Raiser den Lehns= und Treueid leistete. Das Land nördelich von Forcalquier war das seindliche Savohen, und wie es südlich der Durance aussah, beweist die Vorschrift Alfonsos II, von Aragonien für seinen Bruder, dem er dies Gebiet übergab: nur im äußersten Notsalle dem Raiser den Sid zu leisten.

Trot bes Mißgeschicks, bas ben Raiser in ben ersten Jahren seines Ausenthalts in Italien verfolgte, trot ber Nieder- lage von Legnano, scheint König Heinrich im Jahre 1176 seine italienischen Plane aufgegeben zu haben. Micht anders ist es zu erklären, daß er das Bündnis mit dem Grasen Humbert einssach ignorierte und den Grasen von Gloucester ersuchte, den Prinzen Johann zum Erben einzusetzen und ihm seine Tochter zur Gemahlin zu geben.

Ob nun das Eingreifen Friedrichs in Burgund ihn veranlaßte, den wertvollsten Erfolg seiner Politik im Südosten aus den Händen zu lassen, ist schwer zu sagen. Legnano mag auf ihn auch noch einen anderen Eindruck gemacht haben als den, seinen Gegner gedemütigt zu sehen. Er mußte erkennen, daß es kein leichtes war, die italienischen Städte zu unterwersen. Genug, er ließ Savoyen aus der Hand.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. G. Const. I, p. 337.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fournier, Le royaume d'Arles et de Vienne, p. 58.

<sup>\*</sup> König Heinrich III. hat später die Beziehungen zu Savoyen wieder angeknüpft; 1246 trat Graf Peter in ein Lehens- und Subsidienverhältnis zu England. Hellmann, die Grafen von Savoyen und das Reich, p. 156—158.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Gesta Henrici II, ed. Stubbs I, p. 124: Comes Gloucestriae, per perquisitionem regis, constituit Johannem, filium regis minimum, haeredem comitatus sui post ipsum. Et rex concessit, quod praedictus Johannes, filius suus, filiam ipsius comitis Gloucestriae in uxorem duceret, si a Romana ecclesia pateretur.

<sup>5</sup> Daß bie altefte Tochter bes Grafen, Alice, geftorben war (nach

#### VII.

Sat überhaupt König Heinrich wirklich die Absicht gehabt, nach Italien hinüberzuziehen und sich der Stellung zu bemäch= tigen, die Kaiser Friedrich bisher eingenommen?

Beantwortet man die Frage mit Ja<sup>1</sup>, so ist der nächste Liegende Beweis der Bertrag mit Humbert von Maurienne, = der ohne diese Absicht sinnlos wäre.

Aber wichtiger noch als biefer sachliche Grund ift ber Beweis aus ber hiftorischen Überlieferung.

Bei Giralbus von Wales in seinem Buche De Principis Instructione heißt es von König heinrich:

Nec solum ad Francorum, simplicis ac sancti viri Ludovici regis abutens commoditate, verum etiam ad Romanum imperium occasione werrae diutinae et inexorabilis discordiae inter imperatorem Frethericum et suos obortae, tam (ab) Italia tota quam urbe Romulea saepius invitatus, comparata quidem sibi ad hoc Morianae vallis et Alpium via, sed non efficaciter obtenta, animositate sua ambitum extendit. Solet quippe, quoniam "ex abundantia cordis os loquitur", animosum pariter et ambitiosum coram privatis suis nonnunquam verbum emittere: totum videlicet mundum uni probo potentique viro parum esse.

Hend, Gesch. b. Herzoge v. Zähringen, p. 381 im Jahre 1174) tann nicht ber Grund gewesen sein. Denn ber Bertrag bestimmte ausbrucklich, baß bie zweite Tochter an Stelle ber Alice treten solle, of. Seite 23.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A. Cartellieri, Reue Heibelb. Jahrb. VIII, p. 279, fagt: "Einzelne seiner Handlungen werden nur dann recht verständlich, wenn man ihm zutraut, daß er sich später gegen den Raiser wenden wollte, selbst nach dem Besitze Italiens und der Raiserkrone strebte". — Dieselbe Bermutung hat Hellmann, die Grasen v. Sav. u. d. Reich, p. 54—55. — J. R. Green, Henry the second, p. 181 u. 173, streist diesen Gedanken nur.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Giraldi Cambrensis Opera, ed. G. F. Warner, 25. VIII, p. 157 (Ms. 27, p. 401, l. 6—18).

Heich, d. h. auf Rom und Italien erstreckt habe; daß er sich, um sein Biel zu erreichen, die Straße durch das Tall von Mawrienne und über die Alpen verschafft, sie dann aber nicht nachbrücklich behauptet habe.

Es fragt fich, wieweit biefe Nachricht Glauben verbient, Giralbus wurde ca. 1147 geboren und ftarb ca. 1220. hielt sich am Hose auf und kannte, wie wir wissen, den König und seine Söhne gut. In seinen letzten Lebensjahren, also als ein Siebziger, hat Giralbus bas Buch "de Principis Instructione" geschrieben, und zwar auf Grund früherer Aufzeichnungen. Es find also Momente für die Glaubwürdigkeit dieser Quelle, soweit sie hier in Betracht kommt, vorhanden, die den Umstand aufwiegen, daß fie nicht gleichzeitig, vielmehr erft 30 Jahre nach heinrichs Tode aufgezeichnet ift. Der Verfasser hat miterlebt, mas er als geistesfrischer Greis schilbert. Wichtige Ginzelheiten, die er angibt, werden durch andere gute Quellen bestätigt. Nichts von dem, was er hier fagt, steht mit anderen Nachrichten im Widerspruch, am wenigsten ber entscheibenbe Puntt, bak heinrichs Chrgeiz auf ben Befit bes römischen Imperiums ging. Es liegt also kein Grund vor, gerade biese Nachricht zu verwerfen.

Wir haben noch eine zweite Quelle, nach der Heinrich die Herrschaft über das Lombarbenreich erstrebt hat. Im Chronicon universale Anonymi Laudunensis heißt es:

Tunc maxima pars eorum, qui hec audierant intellexit, quod rex ad regnum aspiraret Lumbardorum.

Ein entscheidendes Gewicht freilich darf auf diese Stelle nicht gelegt werden. Sie unterliegt gewiffen Bedenken. Denn ber Zusammenhang, in dem fie sieht, enthält Wahres und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ms. 26, p. 446, l. 47 — p. 447, l. 26.

Falsches in unkontrollierbarer Mischung. Es wird da zum Jahre 1170 erzählt, Gesandte des Kaisers Manuel seien zu Geinrich gekommen mit der Aufforderung, seinen Sohn Johann nach Konstantinopel zu schicken, dem der Kaiser seine einzige Tochter vermählen und sein Reich hinterlassen wolle.

Inzwischen sei ber Graf Amabeus von Savohen mit dem König zusammengetroffen und habe seine einzige Tochter als Gemahlin für Johann angeboten. Die Fürsten hätten Heinrich zur Annahme des Vorschlags Manuels geraten. Heinrich aber habe den Vorschlag des Grafen angenommen. Denn von dessen Lande aus könne ein energischer Mann Italien und ganz Burgund beherrschen, da beide Länder nur von hier aus zugänglich seinen. Da habe der größte Teil der Anwesenden erkannt, daß der König nach der Lombardenkrone strebe.

Darin sind manche Einzelheiten salsch, z. B. das Jahr 1170 statt 1173¹, der Name Amadeus statt Humbert; serner war die in Frage kommende Tochter des Grasen nicht seine einzige. Zu vielen Bedenken gibt auch die Erzählung von der Gesandtschaft Raiser Manuels Anlaß, die nur das Chronicon Laudunense überliesert. Zwar berichtet Radulf von Diceto², daß im November 1176 zu Westminster ein Gesandter Manuels gewesen sei, ohne zu sagen, was ihn hingesührt, aber Zeit und Ort stimmen durchaus nicht zu der Nachricht des Anonymus von Laon.

An einer späteren Stelle<sup>3</sup> sagt berselbe Chronist: penituit pater terras suas inter filios divisisse, eo quod non erat ei ulterius spes ad regnum Lumbardorum...

<sup>1</sup> Denn daß genau berfelbe Borgang sich sowohl 1170 als 1173 abgespielt haben soll, ist boch ber Natur der Sache nach im höchsten Grade unwahrscheinlich. Dazu kommt, daß das Chronikon des Anonhmus von falschen Angaben und Entstellungen wimmelt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ed. Stubbs I, p. 416. Ms. 27, p. 269, l. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ms. 26, p. 448, l. 28.

Soviel also geht aus dieser Quelle als sicher hervor, daß der Gedanke, Heinrich habe nach Italien gewollt, den Zeitzenossen nache lag, und völlig abweisen können wir die Erzählung des Anonymus nicht.

Wir haben nun noch eine zweite Reihe von Quellen, in benen nicht geradezu berichtet wird, der König habe die Absicht gehabt, nach Italien zu ziehen, sondern nur, die Königreiche Italien und Palästina seien ihm angeboten worden.

Bundchst sein auf die schon angesührte Stelle aus Giraldus von Wales verwiesen (s. S. 31): tam (ab) Italia tota quam urbe Romulea saepius invitatus. — Eine altere und noch schwerer wiegende Quelle ist ein Brief des Schülers Johanns von Salisdury, Peters von Blois, der ebenfalls an Heinrichs Gose lebte. Der Brief ist in der Zeit zwischen August 1i91 und 1212 (oder 1209) geschrieben und an den Erzbischof Gottschied von Pork, den natürlichen Sohn Heinrichs II., gerichtet. Es heißt dort<sup>1</sup>: Vidimus et praesentes suimus, udi regnum Palestinae, regnum etiam Italiae patri vestro aut uni siliorum suorum, quem ad hoc eligeret, ab utriusque regni magnatidus et populis est oblatum.

hier berichtet also ein Augenzeuge, an beffen Angaben nicht zu zweifeln ift.

Wann die Römer ihm die Arone angetragen haben, wissen wir nicht, vermutlich zwischen 1168 und 1173. Man könnte an das Jahr 1169 benken, in dem Heinrich den Versuch machte, die italienischen Städte und den Papst für seine Politik zu gewinnen (s. S. 17 ff.), wozu freilich nicht stimmen würde, daß er damals überall zurückgewiesen wurde.

Die herrschaft im heiligen Lande scheint ihm 1185 amgeboten zu sein, als eine Gesandtschaft von Jerusalem kam und

Petri Blesensis Opera, ed. Migne, Patrolog. Lat. 207, epist. 113,
 p. 340. Cf. Liebermann, Ms. 27, p. 91, Anmertung 5.

um Gulfe gegen Salabin bat. In ben Gefta henrici1 heißt es, ber franke Ronig Balbuin IV. und bie Großen bes Reichs hatten ben Patriarchen von Jerusalem und die Sochmeister bes Templer- und Johanniterorbens zu Seinrich geschickt "cum vexillo regio, et clavibus sepulcri domini et turris David, et civitatis Jerusalem, postulantes ab eo celerem succursum, sicut ab eo ad cuius nutum regnum Jerosolimitanum de jure haereditario praedecessorum suorum spectabat". Der Chronist fährt bann fort: "Ut autem sciatur ius, quod praefatus rex Angliae habebat haereditarium in regno Jerosolimitano, scriptum est hoc", worauf ein Abrif ber Geschichte bes Rönigreichs Jerusalem folgt. Heinrich II. war der Enkel Ronig Fulfos, baber fein Erbrecht. — Anfang Februar 1185 treffen der Batriarch Geraklius und der Johannitermeister Roger be Moulins in Reading mit Ronig Seinrich aufammen? und forbern ihn bringlich auf, nach Jerusalem zu ziehen zum Kampf gegen Saladin. Der Konig beruft eine Berfammlung, auf ber beschloffen wird, fich erft mit Konig Philipp von Frankreich zu Die beiben Ronige vereinbaren alsbann, eine verständigen. ftarte Hulfeleiftung an Gelb und Truppen für Jerufalem aufaubringen. Doch barum war es bem Batriarchen nicht zu tun. Er hatte vielmehr gehofft's "quod esset reducturus secum ad defensionem terrae praedictum regem Angliae, vel aliquem de filiis suis". Also nach einem Manne, nicht nach Gelb und Truppen verlangte man. Und zwar bedurfte man eines gewandten Staatsmannes und erprobten Rriegshelben bei ben verwirrten Berhaltniffen bes Beiligen Lanbes. In einer fpaten Quelle, dem Chronicon des Henry Anighton (geft. ca. 1366) 4,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ed. Stubbs I, p. 328.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gesta Henrici II, ed. Stubbs I, p. 355 f. — Radulfus de Diceto, ed. Stubbs II, p. 33—34.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Gesta Henrici, ed. Stubbs I, p. 338.

<sup>4</sup> ed. Lumby I, p. 151.

heißt es, daß der Patriarch auf das Anerbieten, eine Hilfeleistung aufzubringen, geantwortet habe: Principem quaerimus non pecuniam.

Es fragt fich, welche Bebeutung ber Aberbringung ber Schlüffel ber Stadt Jerusalem und bes Heiligen Grabes beizumeffen ift.

Ein ganz ähnlicher Borgang hatte sich im Jahre 800 abgespielt. Die Annales Laurissenses majores' berichten barüber: Zacharias cum duodus monachis . . de oriente reversus Romam venit, quos patriarcha Hierosolimitanus cum Zacharia ad regem misit, qui benedictionis causa claves sepulchri dominici ac loci calvariae, claves etiam civitatis et montis cum vexillo detulerunt. Abel-Simson's sagt dazu: "Durch die Übersendung der Schlüssel und der Fahne unterwarf der Patriarch von Jerusalem diese Stadt und die heiligen Stätten symbolisch der Oberhoheit Karls" . . . .

Im Jahre 1185 hat es sich offenbar um eine Übertragung der vollen Herrschaft im Heiligen Lande an König Heinrich gehandelt. Wie könnte sonst in den Gesta Henrici vom Erdrecht des Königs die Rede sein, und wie könnte Peter von Blois in dem angesührten Briese ausdrücklich sagen, das Königreich Palastina sei Heinrich angeboten worden? Dazu kommt noch das Zeugnis des Giralbus von Wales und des Matthäus Paris. Ersterer sagt<sup>3</sup>: regni proceres et primates . . . Eraclium transmiserunt, concessis eidem (König Heinrich) castellorum omnium et municipiorum, sive de templo, sive aliunde, quae ante expetierat, dominioque regni toto et subjectione.

In den Chronica majora des Matthaus Paris (Mitte des 13. Jahrhunderts) heißt es4: tandem unum erat omni-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ms. I, p. 188, l. 20 ff.

<sup>3</sup> Abel u. Simfon, Rarl ber Große, p. 234.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> De Principis Instructione II, 24; Giraldi Cambrensis Opera, ed. Warner VIII, p. 202.

<sup>4</sup> ed. Luard II, p. 322.

bus consilium, ut ad Henricum regem Anglorum legatos mitterent; qui ex parte universitatis regni Jerosolimitani regnum offerrent, et claves sanctae civitatis et sepulchri domini sanctaeque resurrectionis solemniter deportarent.

Merkwürdig ift, baß biese Abertragung ber Krone zu Lebzeiten König Balbuins ersolgte. Man muß annehmen, daß ihn die Großen bes Reiches zur Abbankung zwingen wollten, ober daß er seine Krone von England zu Lehen nehmen wollte.

Die Worte bes Giralbus "quae ante expetierat" laffen barauf schließen, daß schon vor der Gesandtschaft Verhandlungen zwischen Heinrich und den leitenden Männern in Jerusalem stattgesunden hatten, zumal wir wissen, daß der König sich seit langem mit dem Gedanken eines Kreuzzuges trug.

Zum Jahre 1176 namlich berichtet ber Berfasser ber Sesta Henrici<sup>1</sup>, ber König habe Gesandte an den Grasen Philipp von Flandern geschickt, um bessen Absicht, ins Heilige Land zu ziehen, vorläusig zu vereiteln. Dem König sei mitgeteilt worden, der Graf wolle nur deshalb nach Jerusalem, um sich dort zum König erheben zu lassen. Auf diese Nachricht hin habe Heinrich bei Philipp durchgesetzt, nicht vor Ostern 1177 auszubrechen. Denn er habe beabsichtigt, alsdann in eigner Person mit ihm nach Jerusalem zu ziehen oder Truppen hinzuschien zur Verteibigung des Königs Balduin, seines Verwandten.

Es ift nicht eben wahrscheinlich, daß er nur zum Schutze bieses franken und regierungsunfähigen Mannes ben Grasen von Flandern fernhalten und felbst hinziehen wollte. Denn später, als er sah, daß er selbst nicht abkommen konnte, lag

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ed. Stubbs I, p. 116 (Ms. 27, p. 91, 1. 10—20). 1. 18—20: Et ideo fecit rex Anglie iter ipsius differri usque ad prefixum terminum, quia ipse tunc Jerosolimam in propria persona ire proposuit vel milites et servientes illuc mittere ad defensionem regis Jerosolimitani, consanguinei sui.

ihm Balbuins Geschick nicht mehr am Herzen, und ruhig ließ er ben Grasen allein seinen Kreuzzug antreten. Was die wahn Absicht des Königs gewesen war, als er Philipp zurücksielt, liegt auf der Hand. 1176 war das Jahr, in dem er Italien sahren ließ (s. S. 30); Jerusalem hatte ihm Ersat bieten sollen.

Der Weg zum Beiligen Canbe mare ihm burch bie guten Beziehungen zu Sizilien erleichtert worben. Gerabe im Jahr 1176 kamen Gesandte Ronig Wilhelms nach London, ber um bie Sand der Johanna, der dritten Tochter Geinrichs, anhielt und bamit auf Heinrichs Vorschlag vom Jahre 1169 (f. S. 18) zurückgriff. Im Februar 1177 traf die Prinzessin in Palermo ein, und eine glanzende Sochzeit murbe gefeiert. Diefe enge Berbindung mit den unteritalischen Normannen war für Rönig Beinrich ein wichtiger Schritt vorwarts auf ber Babn feiner Imperialpolitik. Durch Sizilien konnte er den Papft und ben Raiser in Schach halten. — Rach Heinrichs Tobe sputte ber Plan einer engen Berbindung Englands mit Sizilien im Ropfe Ricards. Wohl hatte er Abenteuerfinn genug, um an bie weitausgreifenden Plane feines Baters anzufnupfen; aber es fehlte ihm die Araft, fie durchzusegen. Durch ihn wurde ber Imperialismus bes Baters zu einem Berrbild.

### VIII.

Es könnte nun den Anschein haben, als sei der Gebanke, im Abendlande die Stellung einzunehmen, die bisher die deutsschen Könige für sich in Anspruch nahmen, gar nicht in Heinrich selbst entsprungen, als sei er vielmehr von außen ihm zusgetragen. Gewiß mögen die Gesandtschaften von Italien und Jerusalem auf ihn großen Eindruck gemacht haben, — wenn sie überhaupt freiwillig waren und nicht von ihm selbst vielleicht veranlaßt wurden. Aber sie allein hatten einen Staatsmann

wie Heinrich II. nicht zu bewegen vermocht, sich auf eine so weit aussehende Politik einzulassen, wenn sie seine innersten Wansche nicht berührt hatten.

Soon burch seinen Länderbesitz war er zur Weltpolitik, in ben Grenzen bes Mittelalters, prabeftiniert. Die ben Deutschen und ihrer Segemonie im Abendlande feindliche Stimmung feines Bolkes, erzeugt aus dem nationalen Selbsigefühl der Engländer, tann nicht ohne Ginfluß auf ihn geblieben fein. Auch hat er es nicht vergeffen, daß er ber Sohn einer Raiserin war. In ber offiziellen Sofdronit, ben Gefta henrici, beginnt die Ergablung ber Ereigniffe fast jeden Jahres mit "Henricus rex Angliae, filius Mathildis imperatricis", als fei bas fein offizieller Titel. Mag bas auch zur Unterscheibung von bem jungen Ronig Beinrich geschehen, man fieht boch, welchen Wert ber König auf die einstige Burbe seiner Mutter legte. in ber Jugend war Mathilbe bie Gemahlin eines Raifers, Beinrichs V., gewesen (1114-25); während der langsten Zeit ihres Lebens war fie eine Grafin von Anjou. Aber bis an ihren Tod nannte fie fich imperatrix, und die englischen Quellen sprechen, ohne einen näheren Namen zu nennen, von ihr als ber imperatrix. Die ehrgeizige Frau nahm eine einflußreiche Stellung ein. Sie durfte es 3. B. magen, fich bei ihrem Sohn für Thomas Bedet zu verwenden. Dem Reich, auf beffen Thron fie geseffen, mar fie entfrembet. Als Raiserin war ihr ein Sohn versagt geblieben; bann mar fie Mutter bes bochbegabten Geinrich geworden, hatte alle ihre Kraft baran gefett, ihn auf ben Thron von England zu bringen, halb Frankreich ihm untertan zu machen. Sollte fie nicht ihrem Sohn ben Gebanken ein= gepflanzt und genährt haben, die Raiserkrone seiner Mutter sich aufs haupt zu feten? - Wer die Dacht hatte, ber mußte auch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cf. Epist. Joann. Saresber., ed. Giles, Mr. 138; 139; 140.

nach dem äußeren Titel der Macht trachten. Und da kam nur einer für einen Mann wie Heinrich II. in Betracht, der Raisertitel. Schon vor Jahrhunderten hatten die englischen Könige sich imperator genannt (siehe Exturs). Und sollte jetzt, zu einer Zeit, wo Spanien seine Kaiser gehabt hatte und man gar von einem Imperator von Marotko sprach, sollte jetzt nicht auch der heer des angiovinischen Reiches nach diesem Titel streben! Freilich an dem Titel allein konnte ihm nicht viel liegen. Er hätte sich ihn ungehindert beilegen können, so gut wie der Spanier Alsons VII. Wenn er Kaiser werden wollte, so wollte er Imperator Romanorum werden, Herrscher in Italien sein.

Der Glaube, daß nur der deutsche König römischer Raiser sein dürse, war, wosern er überhaupt je allgemein bestanden hat, jetzt längst erschüttert, zumal in England. Bekannt ist der Aussspruch Iohanns von Salisbury<sup>1</sup>: Wer hat die Deutschen zu Richtern der Nationen bestellt? Wer hat diesen ungeschlachten Tölpeln das Recht gegeben, nach ihrer Willfür einen Kaiser (principem) über die Häupter der Menschensöhne zu setzen?

In ber "Vita S. Thomae auctore Willelmo filio Stephani" wird folgendes erzählt: Herbert von Bosham hat eine Audienz bei König Heinrich. Im Laufe der Unterhaltung nennt Herbert den Kaiser rex Alemannorum. Der König fragt: Warum seizest Du ihn in seiner Würde herab und nennst ihn nicht Kaiser der Deutschen? Darauf Herbert: König der Deutschen ist er; aber wo er schreibt, da schreibt er Imperator Romanorum semper augustus. Darauf fährt der König

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Joannis Saresb. Opera, Ep. 59, ed. Giles I, p. 64: Quis Teutonicos constituit iudices nationum? Quis hanc brutis et impetuosis hominibus auctoritatem contulit, ut pro arbitrio principem statuant super capita filiorum hominum?

² Migne, Patrologia Latina, 190, p. 162. (Ms. 27, p. 24, l. 35—39 fehlt ber Schluß.)

gegen Herbert los und nennt ihn einen Hurensohn (filius sacerdotis), der den Frieden seines Reichs gesährde. Als Herbert sich gegen diese Beschimpfung verwahrt, rust einer der umstehenden Barone, Jordanus Tarsun: Wessen Sohn er auch sein mag, ich gäbe die Hälste meiner Güter, wenn er der meinige wäre! So lobte man an Heinrichs Hose einen Mann, der die Raiserwürde des deutschen Königs verspottete.

Ein Brief Heinrichs an den Kaiser vom Jahre 1157 ist uns erhalten. Das Schreiben, von Thomas Becket mitunterzeichnet, ist durchsetzt von Schmeicheleien, Freundschafts. Erzeichnet, ist durchsetzt von Schmeicheleien, Freundschafts. Erzebenheitsbeteuerungen sür Friedrich. Ja, Heinrich bezeichnet sich geradezu als Bassall des Kaisers, wenn er sagt: Regnum nostrum et quidquid ubique nostrae sudicitur dicioni vodis exponimus et vestrae committimus potestati, ut ad vestrum nutum omnia disponantur, et in omnibus vestri siat voluntas imperii. Sit igitur inter nos et populos nostros dilectionis et pacis unitas indivisa, commertia tuta, ita tamen ut vodis, qui dignitate preminetis, imperandi cedat auctoritas, nodis non deerit voluntas obsequendi.

Danach scheint es, als habe Heinrich nichts ferner gelegen, als die Autorität des Raisers angreisen zu wollen. Aber der Brief ist doch nichts als ein schwülstiges Erzeugnis diplomatischer Höflichkeit. Der allzu unterwürfige Ton verrät schon allein, wie wenig der Inhalt des Briefes der wahren Gesinnung des Königs entsprach. Was ernst gemeint ist, drückt man anders aus.

Heinrich hat immer mit dem Raiser sein Spiel getrieben, und Friedrichs Rolle ist nicht immer gerade glücklich gewesen. Die beiben Fürsten, die ihm im Wege standen, den Raiser und ben König von Frankreich, spielte Heinrich immersort gegeneinander aus, schloß sich, wie es gerade sein Vorteil erheischte,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nahewin, Gesta Friderici, III, c. 7. ed. Wait, p. 187.

ruheloses Leben brachten ben 56 jahrigen König in ein frühel Grab.

### IX.

Wenn wir zurücklicken und die Bedeutung ber imperials Bestrebungen König Heinrichs II. erwägen, so scheint es zunächt, als seien alle diese weitausgreisenden Plane des Königs für der universalhistorischen Zusammenhang bedeutungslos.

Wir sehen große Entwürfe, beren Ausstührung aber in ben Anfängen steden bleibt, bebeutende politische Gedanken, die aber eben nur Gedanken bleiben, einem großen Wollen scheint ein geringes Rönnen gegenüberzustehen. Aus der Resultatlosigkeit dieser Imperialpolitik möchte man fast auf ein Undermögen bes Königs, auf Selbstüberschähung und Selbstüberhebung schließen.

Es ift schon an einer früheren Stelle barauf bingewiesen worben, daß bavon nicht die Rebe sein kann. heinrich II. war kein Phantast, kein Mann, der Luftschlöffer baute, — er war ein Realpolitiker, der nicht mehr plante, als auf Grund feiner Macht auch ausführbar war, und der die Dinge sab, wie fie Da seine Macht und sein Konnen groß war, so war mit Recht auch sein Wollen groß. Und wenn er keine Früchte sah, wo er gesät hatte, so lag bas nicht am Sämann und am Samen, sondern Unwetter verwüsteten das Feld seiner Arbeit. Rämpfe im Inneren seines Landes erhoben sich, gerabe als er nach außen machtvoll auftreten wollte. Sein Freund und Rangler Thomas Becket wurde sein erbittertster Gegner, sobalb er ihn. um eine noch stärkere Stütze an ihm zu haben, zum Erzbischof-Brimas ernannt hatte. Seine eignen Sohne, zu jung, zu aufbrausend und zu unpolitisch, um ben Bater zu verfteben. standen feindlich gegen ihn auf, anstatt ihm eine Stupe zu fein und Bollenber feines Berts zu werben.

Dag Konig Geinrich unter fo schwierigen Berhaltniffen feine Machtstellung zu behaupten wußte, ift ein Zeichen feiner

Ronrad sollte mit seiner Gemahlin in Rastilien folgen, falls Alsons ohne mannliche Nachkommen stürbe. Daß 1189 und 1204 dem Kastilier noch Söhne geboren wurden, erlebte Heinrich nicht mehr.

Am schwersten muß es ber König empfunden haben, daß ber Gemahl seiner altesten Tochter, ber mächtige Sachsenherzog, vom Raiser niedergeworsen und aus bem Reiche verbannt wurde. Auf ihn mag er wohl gerechnet haben, wenn es zum Kampse mit dem Raiser gekommen ware, der 1173 nahe genug bevorstand.

Wären die beiden durch nahe Verwandtschaft und gemeinsamen Gegensatz gegen den Stauser eng verbundenen Fürsten ersolgreich gegen Kaiser Friedrich vorgegangen, so wäre die Geschäcke um eine folgenschwere Erscheinung reicher: ein angiovinisch-normannisches Kaisertum von Schottland bis Sizisien, und ein welfisches Königtum in Deutschland mit dem Blick nach Often statt nach Süden.

Man mag sich wundern, daß der Herzog 1180 keine Hülse von England erhielt. Aber der Arieg gegen den Löwen scheint dem englischen König zu überraschend gekommen zu sein. Die Gesta Henrici sagen<sup>2</sup>: . . . doluit vehementer de inquietatione generi sui, eo quod pro voluntate sua ei auxiliari non potuit propter locorum distancias.

Demnach hat 1180 Heinrich II. wirklich die Absicht gehabt, gemeinsam mit dem Sachsenherzog gegen den Raiser zu Felde zu ziehen. Aber er sah ein, daß er zu spät kommen würde, vielleicht auch, daß die Zeiten vorbei waren, wo er sich einen nachhaltigen Erfolg Friedrich gegenüber versprechen durfte. Er hat dann dem Herzog und seiner Familie ein Afpl gewährt.

Den Triumph, seinen Enkel Otto auf bem Raiserthron zu sehen, hat er nicht mehr erlebt. Rummer, Enttaufchung, ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> MG. Const. et Acta I, p. 452-457.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ed. Stubbs I, p. 249 f. (Ms. 27, p. 101, l. 32 f.)

ruheloses Leben brachten ben 56 jährigen König in ein frühet Grab.

### IX.

Wenn wir zurudbliden und die Bebeutung ber imperialen Bestrebungen König Heinrichs II. erwägen, so scheint es zunächt, als seien alle diese weitausgreisenden Plane des Königs für den universalhistorischen Zusammenhang bedeutungslos.

Wir sehen große Entwürfe, beren Ausführung aber in ben Anfängen steden bleibt, bebeutenbe politische Gebanken, bie aber eben nur Gebanken bleiben, einem großen Wollen scheint ein geringes Können gegenüberzustehen. Aus ber Resultatlosigkeit bieser Imperialpolitik möchte man fast auf ein Unvermögen bes Königs, auf Selbstüberschätzung und Selbstüberhebung schließen.

Es ist icon an einer früheren Stelle barauf hingewiesen worden, daß bavon nicht die Rebe sein kann. Seinrich II. war kein Phantast, kein Mann, der Luftschlöffer baute, — er war ein Realpolitiker, der nicht mehr plante, als auf Grund feiner Macht auch ausführbar war, und der die Dinge sah, wie sie Da seine Macht und sein Konnen groß war, so war mit Recht auch fein Wollen groß. Und wenn er teine Früchte fah, wo er gefät hatte, fo lag das nicht am Sämann und am Samen, sondern Unwetter verwüfteten bas Felb feiner Arbeit. Rampfe im Inneren seines Lanbes erhoben fich, gerabe als er nach außen machtvoll auftreten wollte. Sein Freund und Rangler Thomas Becet wurde sein erbittertster Gegner, sobald er ibn, um eine noch ftarkere Stute an ihm zu haben, zum Erzbisch-Primas ernannt hatte. Seine eignen Söhne, zu jung, zu aufbrausend und zu unpolitisch, um ben Bater zu verfteben. standen feindlich gegen ihn auf, anstatt ihm eine Stute zu sein und Bollenber feines Berts zu werben.

Daß König Seinrich unter fo schwierigen Berhaltniffen seine Machtftellung zu behaupten wußte, ift ein Zeichen seiner

hen politischen Begabung, und anstatt ihm vorzuwersen, er be von seinen großen Plänen nichts verwirklicht, wird man Imehr bewundern müssen, wie geschickt er sich durch alle hwierigkeiten hindurchzuwinden wußte, wie stark er blieb trotz er Feinde.

Es fragt sich nun aber, ob die imperialen Bestrebungen & Rönigs wirklich so resultatios gewesen sind, ob man sie im chichtlichen Zusammenhang nur als eine interessante Episode ne weitere Folgen betrachten darf, oder ob sie nicht doch auf Ereignisse bestimmend eingewirkt haben. Wenn wir auch ne direkten Folgen sehen, so fragt es sich doch, ob die insekten nicht wichtig genug sind, um dem Imperialismus des nigs einen bedeutenden Plat in der Geschichte anzuweisen.

Bieviele Meinungen sind nicht schon geäußert worden über Gründe, die Heinrich den Löwen veranlaßten, vor der Schlacht n Legnano dem Raiser den erhofften Beistand vorzuenthalten!

Man hat bei ber Beurteilung bieses Vorgangs zu sehr bie copäischen Verhältnisse außer acht gelassen und rein psychopisch das Verhalten des Herzogs erklären wollen. Man hat inrich isoliert betrachtet und nicht in der Verkettung der großen litik. Typisch ist Vismarcks Urteil über den Herzog: "Für welsischen Bestrebungen ist für alle Zeit ihr erster Merksein der Geschichte, der Absall Heinrichs des Löwen vor der Schlacht Legnano, entschend, die Desertion vom Kaiser und Reich Augenblick des schwersten und gesährlichsten Kampses aus sönlichem und dynastischem Interesse."

Wenn wir von der Politik Heinrichs von England ausjen, so dürsen wir die Vermutung nicht abweisen, daß sein hwiegersohn, der Sachsenherzog, sein geheimer Verbündeter war. re Interessen gingen Hand in Hand; das Schwergewicht ihrer

<sup>1</sup> Gebanten u. Erinnerungen I, p. 294.

politischen Stellung brängte beibe mit Notwendigkeit, die bei Heinrich dem Löwen als eine tragische erscheint, in die Oppssition gegen den Kaiser. So brauchen wir keinerlei persönliche Zwistigkeiten anzunehmen, um sowohl bei dem König als bei dem Herzog den Gegensatz und Widerstand gegen den Kaise erklärlich zu sinden. Jeder allein hätte dem mächtigen Stauser gegenüber die eigne Existenz aufs Spiel gesetzt, beide vereint waren ihm weit überlegen, und nichts war natürlicher, als daß sie sich gegen ihn verbanden.

Und ba wollen wir nun nicht vergeffen, daß im Brozeffe gegen Beinrich ben Somen bie Anklage wegen Sochverrats, ber Berbindung mit Reichsfeinben, von ausschlaggebenber Bebeutum Wegen Lanbes- und Hochverrats, nicht etwa wegen verweigerter Heeresfolge, ist ber Herzog geachtet worden, und es ift nicht anzunehmen, daß biefe Rlage aus ber Luft gegriffen max Ift es nicht eine höchst auffällige Tatsache, baß im Rovember 1176, einige Monate nach Legnano, in Bestminfter Gefanbte ber Feinde des Raifers fich trafen und ein Gefandter Seinrich des Löwen unter ihnen war? hiersber berichtet Rabulf von Diceto1, freilich in einer so trockenen und burftigen Beise, wie nur möglich: Adelfonsus, gener regis, rex Castelle, Sanctius avunculus Adelfunsi, rex Navarorum, ..... directis in Angliam nuntiis, se staturos regis patris arbitrio iuraverunt. Sub iisdem diebus nuncium Manuelis Constantinopolitani, nuncium Frederici Romani imperatoris, nuncium Willelmi Remensis archiepiscopi, nuncium Henrici ducis Saxonici, nuncium Philippi Flandrensium comitis, quos varia trahebant negotia, tamquam ex condicto simul in curia regis Anglorum conspiceres 2. Idus Novembris apud Westminster. Es fällt schwer, zu glauben, bag bies Rusammen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ed. Stubbs I, p. 416. (Ms. 27, p. 269, l. 13-20.)

treffen ein zufälliges gewesen sei, zumal im Jahre 1176, bem gunftigsten Beitpunkt für eine Roalition gegen ben Raiser.

Wir schätzen Heinrich den Löwen als Politiker zu gering ein, wenn wir ihm nichts als Absall vom Kaiser, persönlichen Treubruch vorwersen. Das waren nur die negativen Begleitzerscheinungen seines positiven Handelns, nämlich seines Hochzverrats am Reich. Heinrich der Löwe ist neben Wallenstein zu stellen. Seine persönlichen Interessen bedten sich mit denen der Nation, was man von den Stausern nicht behaupten kann, und so ist sein Werrat, wie bedenklich er auch vom moralischen Standpunkt aus sein mag, politisch betrachtet, eine große, zielsbewußte, nationale Tat.

Aber war ber Herzog wirklich ein Berräter? Daß er wegen Hochverrats verurteilt wurde, steht sest; daß dies Urteil gerechtsertigt war, ist zwar im höchsten Grade wahrscheinlich, läßt sich aber nicht beweisen. Daß gerade sein Berhältnis zu heinrich II. ihm die Möglichkeit zu dieser Politik verschaffte, barüber können wir nur Bermutungen anstellen, es aber nicht mit Sicherheit behaupten, wenigstens nicht für die Jahre von 1176 bis 1180.

Für die spätere Zeit aber ist es wohl zweisellos, daß der Gerzog ohne den Rüchalt, den er an dem englischen Könige sand, unmöglich nach 1180 eine verhältnismäßig so bedeutende Stellung hätte einnehmen können, wie es tatsächlich der Fall war. Wenn heinrich zu den Dänen oder Slaven hätte sliehen müssen, wenn es ihm nicht beschieden gewesen wäre, in Ansehen und Chren als Verbannter am hose des mächtigen Beherrschers des angiovinischen Reiches leben zu können, so wären die Welsen vielleicht aus der Geschichte verschwunden, wie so manches ans

<sup>2</sup> Daß auch ein Gefandter Raifer Friedrichs zugegen gewesen sein soll, ift zwar höchst merkwürdig, wiberlegt aber noch keineswegs obige Auffassung.

bere Geschlecht, das gegen die Reichsgewalt opponierte und nieder geworsen wurde. König Heinrichs II. Politik hatte zwar 1180 völlig versagt, als er zusehen mußte, wie sein Schwiegersohn dem Kaiser erlag; es war eine schwere Riederlage auch für ihr gewesen, aber er war und blied dennoch stark genug, um die Welfen sür bessere Tage zu retten und zu schützen. Und wem sie dann eine Oppositionspartei im Reiche wurden und es dahm kam, daß welsische und antikaiserliche Gesinnung in Deutschland und Italien identische Begriffe wurden, so liegt das wahrlich nicht in letzter Linie an Heinrich II. von England.

Ohne ihn hatten bie Welfen nach Barbaroffas Tobe nicht so anspruchsvoll auftreten und sich so siegreich durchsetzen konnen, daß schließlich ein Welfenkaiser den Thron bestieg, der sich mit englischem Gelde behauptete und den Stauser Philipp zwang, sein Hausgut zu verschleudern.

Heinrich von Sybel in seinem Werk über die Begrändung bes Deutschen Reichst Bismard im konstituierenden Reichstag am 12. Marz 1867 die Worte sprechen: "Wodurch aber entstand die Anarchie? Durch den Sturz der Stauser, und wodurch der Sturz der Stauser? Durch den Sieg der Welsen und der Ultramontanen." Und wenn wir weiter fragen, wodurch wurde der Sieg der Welsen möglich, so können wir andworten durch die Machtstellung Heinrichs II. von England.

So ordnet sich die weitschauende und weitausgreifende auswärtige Politik des Königs als ein wichtiges Glied in ben Zusammenhang der allgemeinen Geschichte ein.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> VI, p. 71. Sybel zitiert die Worte finngemäß, aber nicht worte lich genau.



### Erturs.

# Über die Bedeutung des Kaiserfitels im Wittelalter.

Der Imperialismus bes Mittelalters (ber mit bem mobernen Imperialismus nur ben Namen und die Weitraumigkeit ber Politik gemein hat) tritt in zwei verschiedenen Formen auf. Man könnte, um komplizierte Berhaltniffe mit zwei Schlagwortern furz zu darafterifieren, von romischem und nationalem Imperialismus reben. Erfterer ift die Raiferpolitit der beutfcen Konige und z. B. auch Heinrichs II. von England. Besity von Rom und der Titel Imperator Romanorum sind bie außerlichen caratteristischen Merkmale biefer Form bes Imperialismus. Man knupft an die Monarcie Rarls bes Großen und baburch an bas alte romische Imperium an. Dazu kommt ber Anspruch auf bas Recht ber Schutherrschaft über bie Christenheit, ein Ansbruch, ber zu Rompetenzstreitigkeiten mit ben Papften führt. Unter traftvollen Gerrichern find bie Babfte nur Bifdofe von Rom, die gur Raifertronung in feinem anderen Berhältnis stehen sollen als der Mainzer Erzbischof zur Ronigsmahl, bei ber er bie erfte Stimme abgibt, und ber Rölner zur Salbung bes Ronigs. 1 Rraftvolle Papfte bagegen nehmen bas Recht und bie Gewalt ber Imperatoren für fich felbst in Ansbruch. Schon in ber Rarolingerzeit erkannte man,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rahemin, Gesta Frid. imp., III, cap. 17, ed. Wait, p. 150. Sarbegen, Imperialpolitit Ronig Geinrichs II. von England.

sach ber Papft der Weltsaiser sein wolle. "Totius munch ne sacht imperatorem" sagte man von Rikolaus I. (858—867).¹ Ten Imperatorentitel jedoch vermieden die Päpste, weil er ihm Macht eher hätte schaden als nühen können. Bon Bonisaz VIII. aber erzählt man, er habe während des Inbeljahres 1900 sie den Pilgerscharen abwechselnd im päpstlichen und kniserlichen Schmud gezeigt. So stehen sich priesterlicher und königlich weltlicher Imperialismus gegenüber. Beide Spielarten dies römischen Imperialismus beruhen auf der Theorie, daß det römische Reich, die lehte Weltmonarchie, nicht untergegangen sei und die zum jüngsten Tag nicht untergehen werde.

Im Gegensatz zu diesem universellen Imperialismus, ber alle Nationen zu einer Einheit in der Idee zusammensatzt. könnte man eine andere Erscheinungssorm des mittelalterlichen Imperialismus als nationalen Imperialismus bezeichnen.

Das "imperialistische" Moment an ihm ift der Titel Impe-Bir finden ihn angewandt in ber Form Imperator rator. Hispaniarum, Imperator totius Britanniae, Imperator Bulgarorum, Imperator de Maroc, unb auch Imperator Francorum tommt vor. hier wird also ein an sich universelle Macht beansprucenber Titel von Herrschern geführt ober auf Berricher angewandt, die nationale Reiche geschaffen haben (Bulgarien) ober geographisch gefcloffene Raume beberrichen (3berische Salbinsel, Britische Inseln), und schließlich wird jeber machtige, ein großes Reich beherrschende Monarch Imperator genannt, wie wir auch beute noch von einem Raifer von China, Japan, Abesfinien und Marotto reden; nur ift es ein sehr bemerkenswerter Unterschied, ob wir heute etwa ben Sultan von Marotto Raifer nennen und bamit bie Berflachung bes Titels besiegeln, ober ob man es im 12. Jahrhundert zur Zeit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lilienfein, Anschauungen von Staat und Kirche im Reich ber Karolinger, Geibelbg. Abhandl. Heft I, p. 135.

ber Stanfenkaiser tat. Daß schon bamals die Bedeutung dieses Titels so verallgemeinert war, bürfte wohl nur wenig bekannt sein.

Es soll nun untersucht werden, in welchen Fällen und unter welchen Umftänden eine Berwendung dieses nichtrömischen Imperatorentitels sich in den Quellen des Mittelalters sindet. In exster Linie sind die Fälle genau zu scheiden, in denen ein Gerrscher sich selbst Imperator nennt und in denen dieser Titel nur von anderen Bersonen einem Gerrscher beigelegt wird, ohne daß wir zu konstatieren vermögen, ob er selbst sich sogenannt hat.

Unter diese zweite Kategorie gehört der schon erwähnte Fall des "imperator de Maroc".

Disher habe ich diese Bezeichnung nur in den Gesta Henrici II et Ricardi I gesunden, und zwar an solgenden Stellen: 1171. Avigoz imperator de Marroc transfretavit mare Affricum . . . . . . . . . . . . erat de dominio imperatoris de Marrohc. . . . Baioc Al Miramimoli wird wiederholt als imperator de Maroc et de Hyspania Saracenica dezeichnet ; und schließlich: Idi vero incipit terra paganorum, qui sunt in Hispania sud imperatore de Morock . . . . et post illam civitatem de Nice incipit Italia, terra imperatoris Romae, wo also der imperator de Morock und der imperator Romae wie gleichwertig im Rang nebeneinanderstehen.

Der römische erhält kein höheres, unterscheibendes Prädikat, und man hat durchaus nicht das Gefühl, als glaube der Chronisk hier etwas Ungewöhnliches zu sagen; er macht keineswegs den Eindruck eines Reuerers und Revolutionärs auf dem Gebiet des Staatsrechts oder auch des Titelrechts. Er spricht wie von selbstverständlichen und allbekannten Dingen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gesta Henrici II, ed. Stubbs I, p. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ib. II, p. 201.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ib. II, p. 117 ff.

<sup>4</sup> ib. II, p. 128.

Als Beleg bafür, daß man auch in spanischen, bezw. portugiesischen Quellen die mohammedanischen Herrscher Raiser genannt hat, mag solgende Stelle aus dem Chronicon Conimbricensel bienen: In era MCCXXII. [1184 n. Chr. Geb.] mense junii vigilia s. Joannis baptistae imperator Sarracenorum nomine Aboiac venit cum exercitibus suis et solsedit Scalabi castrum et vastavit totam Estrematuram.

Ebenfalls unter biese Rategorie gehören die Fälle, in benen französischen Königen der Imperatorentitel beigelegt wird, denn es ließe sich schwerlich nachweisen, daß sie auch selbst sich so genannt haben. In der Vita Roberti Regis des Helgaldus heißt es?: Haec idcirco diximus, ut cognoscant omnes, quis in tanto Francorum imperatore mundi fuerit despectus, qui humilitate sancta coelorum possedit regna.

Bielleicht ist dies nicht der einzige Fall, in dem Robert Imperator Francorum genannt wird, denn Bouquet, Rec. X., p. 679 führt im Register als vorkommende Titel sür Robert u. a. an: "rex Francorum Augustus", "pater patriae", dictus etiam "imperator Francorum". — Da die Vita des Gelgaldus eine überschwengliche Berherrlichung des Königs ist, so geschieht die Berwendung dieses Titels wohl nur des Prunkes wegen, und man dürste hieraus allein durchaus nicht den Schluß ziehen, als habe Robert sich selbst zuweilen so genannt. Immerhin ist es interessant, daß der Autor überhaupt auf den Gebanken kommt, seinem vergötterten König den Kaisertitel beizulegen. Uhnlich wie Gelgaldus König Robert, bezeichnet Galbertus in der Passio Karoli comitis Flandr. Budwig VI. als Kaiser: secundum consilium regis Ludewici, Francise imperatoris, . . . und in den Gesta Philippi Augusti des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ed. Florez, España sagrada XXIII, p. 333.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bouquet, Rec. X, p. 104 B.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ms. 12, p. 588, l. 44 ff.

Rigordus scheint es sast, als wolle der Bersasser allen französsischen Königen den Kaisertitel beilegen. Es heißt dort<sup>1</sup>: Rex vero . . . liberam licentiam eligendi eis concessit, rogans illos et benignissime deprecans quatenus . . . utilem personam . . . in tam celebri ecclesia [St. Denis], quae corona regni Francorum est et regum seu imperatorum sepultura, eligant. — Wait, Deutsche Bersassungsgeschichte III., p. 261, Anmerkung 2, zitiert eine Privaturkunde aus dem Jahre 844, in der Karl der Kahle als "rex vel imperator Francorum sive Aquitanorum" bezeichnet wird. —

Es sei hier noch ein Fall angesührt, in dem König Pippin Imperator genannt wird. Das geschieht von keinem geringeren als von Suger von St. Denis, dem einslußreichen Staatsmann unter Ludwig VI. und VII. von Frankreich. Flüchtigkeit oder Unbildung erscheint bei ihm doch wohl ausgeschlossen. Er sagt im Liber de redus in administratione sua gestis?: Accessimus igitur ad priorem valvarum introitum, et deponentes augmentum quoddam, quod a Karolo Magno factum perhibedatur, honesta satis occasione, quia pater suus Pippinus imperator extra in introitu valvarum, pro peccatis patris sui Karoli Martelli, prostratum se sepeliri, non supinum fecerat, ibidem manum apposuimus.

Bu erklären ist biese Verwendung des Titels nur unter der Annahme, daß man einen mächtigen, berühmten König, in diesem Falle den Bater des großen Karl, unbedenklich Imperator nennt. Dieselbe Annahme erklärt es wohl auch, daß der Merowinger Klodwig so genannt wird, freilich in einem Werk von höchst zweiselhastem Wert, der Vita S. Fridolini abbatis Seckingae, die Wattenbach's verwirst. Es heißt dort's: Cum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ed. Bouquet, Rec. 17, p. 20 A.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ed. Bouquet, Rec. 12, p. 98 A.

<sup>3</sup> Deutschlands Gefdictsquellene I, p. 120.

<sup>4</sup> ed. Bouquet, Rec. 3, p. 389 D.



Fabruary to promotive or a large

Ξ

ennikini. and the second Asym a grantening man 4 - 2 - 2 - - - 2 -Zamin in the Committee of S Almaham Barana hay tank mare ? Times Bide man ein eine mannen Berge um ger vie fieler Beige er um sichen Comas genome some Gene eine Sie saifeaufend und zu unpolitifd, um ben Se Manten frinblid gegen ibn auf, anftett ibm e und Bell über feines Berte ju merben Eift Ronig Beinrich unter b teine Mastifellung zu behaupten

n Begabung, und anstatt ihm vorzuwersen, er n großen Planen nichts verwirklicht, wird man indern mussen, wie geschickt er sich durch alle i hindurchzuwinden wußte, wie stark er blieb trok

t fic nun aber, ob bie imperialen Bestrebungen

wirklich so resultatlos gewesen sind, ob man sie im

- Busammenhang nur als eine interessante Episobe
- Folgen betrachten dars, oder ob sie nicht doch auf
sie bestimmend eingewirkt haben. Wenn wir auch
- en Folgen sehen, so fragt es sich doch, ob die in- cht wichtig genug sind, um dem Imperialismus des
- nen bedeutenden Plat in der Geschichte anzuweisen.
- viele Meinungen sind nicht schon geäußert worden über
- de, die Heinrich den Löwen veranlaßten, vor der Schlacht
- and dem Kaiser den erhossten Beistand vorzuenthalten!
- m hat dei der Beurteilung dieses Vorgangs zu sehr die
- den Verhältnisse außer acht gelassen und rein psycho- das Verhältnisse außer acht gelassen wollen. Man hat
- hisoliert betrachtet und nicht in der Verkettung der großen
- Endisch ist Vismarcks Urteil über den Herzog: "Für

lfischen Bestrebungen ist für alle Zeit ihr erster Merkstein Seschichte, ber Absall Heinrichs bes Löwen vor der Schlacht egnano, entscheidend, die Desertion vom Raiser und Reich lugenblick des schwersten und gesährlichsten Rampses aus mlichem und dynastischem Interesse."

Wenn wir von ber Politit heinrichs von England enen, so burfen wir bie Bermutung nicht abweisen, bei in miegersohn, ber Sachsenbergog, fein geheimer Berten Der alteste mir bekannte Fall steht in den Annales Fuldenses zum Jahre 869.¹ Es ist die Rede von der Besitergreifung Lothringens durch Karl den Kahlen: in urde Mettensi diadema capiti suo ab illius civitatis episcopo imponi, et se Imperatorem et Augustum, quasi duo regna posses surus, appellari praecepit.

Wenn man freilich annehmen wollte, daß sich hier Karl als Gegenkaiser gegen Ludwig II. (855—75) zu erheben sucht, so würde dieser Fall nicht an diese Stelle gehören, und wir hätten es mit "römischem Imperialismus" zu tun, um der Einsachheit wegen bei dieser Unterscheidung zu bleiben. Wenn sich aber Karl Kaiser nennt, weil er glaubt, als mächtiger König von Westfranken und Lothringen ein ebenso gutes Anrecht auf diesen Titel zu haben wie Ludwig II. in Italien und bessen Vorgänger in der Kaiserwürde, wenn er also gar nicht die Absicht hat, diesen aus Italien zu verdrängen, und sich nur in seiner Eigenschaft als westfränkisch=lotharingischer König (quasi duo regna possessurus) Imperator nennt, dann wäre Karl wohl der erste, der in dieser Weise den Kaisertitel verwandt hat, als reinen Machtitel nämlich.

Übrigens bezeichnet Dummler<sup>8</sup> biese Nachricht der Fulbaer Annalen als ein bloßes Gerücht. Selbst wenn er darin Recht hat, so bleibt es immerhin sehr interessant, daß ein solches Gerücht überhaupt entstehen konnte. Man muß es also boch zum mindesten für möglich gehalten haben, daß der König sich ben Kaisertitel anmaßte. —

über den Kaisertitel der angelsächsischen Könige hat Freeman, History of the Norman Conquest I, p. 548—565 (und p. 133—146) so ausstührlich gehandelt, daß hier nur die wichtigsten Punkte hervorgehoben werden sollen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ms. 1, p. 381.

<sup>2</sup> Gefcichte bes oftfrantischen Reiches I, p. 728.

Frgend ein Zusammenhang mit dem alten Bretwalbatitel ist wohl nicht abzuweisen, gleichviel ob man Bretwalda mit "Breithinwaltender" übersetzt oder mit "Herrscher über die Briten", wie es u. a. Remble¹ tut. Stubbs sagt in seiner Constitutional History of England I, p. 180: Bede [† 735] mentions seven kings who had a primacy (imperium or ducatus) . . . . one of these, Oswald, is called by Adamnan, who wrote before Bede, "totius Britanniae imperator ordinatus a Deo". The Anglo-Saxon Chronicle, A. D. 827, gives to these seven the title of Bretwalda; and makes Egbert of Wessex the eighth.

Demnach bestände also ein Zusammenhang zwischen bem Bretwalba= und bem Raisertitel.

Im 10. Jahrhundert finden wir folgende Titel: Athelstan (925-40) ift ,,rex Anglorum, et curagulus totius Britanniae", "primicerius totius Albionis", "rex et rector totius Edred (946-55) ift "imperator", "cyning Britanniae". and casere totius Britanniae", "basileus Anglorum hujusque insulae barbarorum". Edwy (955-59) ift "Angul-Saxonum basileus", "Angulsaexna et Northanhumbrorum imperator, paganorum gubernator, Breotonumque propu-Edgar (959—75) ,,totius Albionis imperator gnator". Augustus". (Nach Stubbs, Constitut. Hist. I, p. 195, Un= merkung 2). Bei Lappenberg, Geschichte v. England I, p. 411 werben für Ebgar außerbem noch folgenbe Titel genannt: "rex et basileus totius Britanniae", "Anglorum basileus, omniumque regum insularum oceani quae Britanniam circumiacent, cunctarumque nationum quae infra eum includuntur imperator et dominus". Freemann, Norman Conquest I, p. 557, führt u. a. folgende an: "Ego Eadgar divina allu-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The Saxons in England II, p. 8.

politischen Stellung brängte beibe mit Notwendigkeit, die bei Heinrich dem Löwen als eine tragische erscheint, in die Opposition gegen den Raiser. So brauchen wir keinerlei persönliche Zwistigkeiten anzunehmen, um sowohl bei dem König als bei dem Herzog den Gegensatz und Widerstand gegen den Raiser erklärlich zu sinden. Jeder allein hätte dem mächtigen Stauser gegenüber die eigne Existenz aufs Spiel gesetzt, beide vereint waren ihm weit überlegen, und nichts war natürlicher, als daß sie sich gegen ihn verbanden.

Und ba wollen wir nun nicht vergeffen, daß im Prozesse gegen Beinrich ben Lowen bie Anklage wegen Bochverrats, ber Berbinbung mit Reichsfeinben, von ausschlaggebenber Bebeutung Wegen Landes= und Hochverrats, nicht etwa wegen verweigerter Heeresfolge, ift ber Herzog geachtet worden, und es ift nicht anzunehmen, daß biese Rlage aus ber Luft gegriffen mar. Ift es nicht eine höchst auffällige Tatsache, daß im November 1176, einige Monate nach Legnano, in Bestminfter Gefandte ber Feinde bes Raifers fich trafen und ein Gefandter Beinrichs bes Lowen unter ihnen war? Sierüber berichtet Rabulf von Diceto1, freilich in einer fo trodenen und burftigen Beife, wie nur möglich: Adelfonsus, gener regis, rex Castelle, Sanctius avunculus Adelfunsi, rex Navarorum, ..... directis in Angliam nuntiis, se staturos regis patris arbitrio iurave-Sub iisdem diebus nuncium Manuelis Constantinopolitani, nuncium Frederici Romani imperatoris, nuncium Willelmi Remensis archiepiscopi, nuncium Henrici ducis Saxonici, nuncium Philippi Flandrensium comitis, quos varia trahebant negotia, tamquam ex condicto simul in curia regis Anglorum conspiceres 2. Idus Novembris apud Westminster. Es fallt ichmer, ju glauben, bag bies Zusammen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ed. Stubbs I, p. 416. (Ms. 27, p. 269, l. 13-20.)

treffen ein zufälliges gewefen sei, zumal im Jahre 1176, bem gunftigften Beithunkt für eine Roalition gegen ben Raifer.

Wir schähen Heinrich ben Löwen als Politiker zu gering ein, wenn wir ihm nichts als Absall vom Kaiser, persönlichen Treubruch vorwersen. Das waren nur die negativen Begleitserscheinungen seines positiven Handelns, nämlich seines Hochsverrats am Reich. Heinrich der Löwe ist neben Wallenstein zu stellen. Seine persönlichen Interessen bedten sich mit denen der Nation, was man von den Stausern nicht behaupten kann, und so ist sein Werrat, wie bedenklich er auch vom moralischen Standpunkt aus sein mag, politisch betrachtet, eine große, zielsbewußte, nationale Tat.

Aber war ber Herzog wirklich ein Berräter? Daß er wegen Hochverrats verurteilt wurde, steht sest; daß dies Urteil gerechtsertigt war, ist zwar im höchsten Grade wahrscheinlich, läßt sich aber nicht beweisen. Daß gerade sein Berhältnis zu Heinrich II. ihm die Möglichkeit zu dieser Politik verschaffte, barüber können wir nur Bermutungen anstellen, es aber nicht mit Sicherheit behaupten, wenigstens nicht für die Jahre von 1176 bis 1180.

Für die spätere Zeit aber ist es wohl zweifellos, daß der Gerzog ohne den Rückalt, den er an dem englischen Könige fand, unmöglich nach 1180 eine verhältnismäßig so bedeutende Stellung hätte einnehmen können, wie es tatsächlich der Fall war. Wenn heinrich zu den Dänen oder Slaven hätte sliehen müssen, wenn es ihm nicht beschieden gewesen ware, in Ansehen und Ehren als Verbannter am Hose des mächtigen Veherrschers des angiovinischen Reiches leben zu können, so waren die Welsen vielleicht aus der Geschichte verschwunden, wie so manches anselleicht aus der Geschichte verschwunden, wie so manches anselleichte verschwunden, wie so werden verschwunden ver

<sup>2</sup> Daß auch ein Gesandter Raifer Friedrichs zugegen gewesen sein soll, ift zwar höchst mertwürdig, widerlegt aber noch teineswegs obige Auffassung.

bere Geschlecht, das gegen die Reichsgewalt opponierte und nieder geworsen wurde. König Heinrichs II. Politik hatte zwar 1180 völlig versagt, als er zusehen mußte, wie sein Schwiegersohn dem Kaiser erlag; es war eine schwere Riederlage auch für ihn gewesen, aber er war und blied dennoch stark genug, um die Welfen sür bessere Tage zu retten und zu schützen. Und wenn sie dann eine Oppositionspartei im Reiche wurden und es dahin kam, daß welsische und antikaiserliche Gesinnung in Deutschland und Italien identische Begriffe wurden, so liegt das wahrlich nicht in letzter Linie an Heinrich II. von England.

Ohne ihn hatten die Welfen nach Barbaroffas Tode nicht so anspruchsvoll auftreten und sich so siegreich durchsegen konnen, daß schließlich ein Welfenkaiser den Thron bestieg, der sich mit englischem Gelde behauptete und den Stauser Philipp zwang, sein Hausgut zu verschleudern.

Heinrich von Sybel in seinem Werk über die Begründung bes Deutschen Reichst läßt Bismarck im konstituierenden Reichstag am 12. März 1867 die Worte sprechen: "Wodurch aber entstand die Anarchie? Durch den Sturz der Stauser, und wodurch der Sturz der Stauser? Durch den Sieg der Welsen und der Ultramontanen." Und wenn wir weiter fragen, wodurch wurde der Sieg der Welsen möglich, so können wir andworten durch die Machtstellung Heinrichs II. von England.

So orbnet sich die weitschauende und weitausgreisende auswärtige Politik des Königs als ein wichtiges Glied in den Zusammenhang der allgemeinen Geschichte ein.

<sup>1</sup> VI, p. 71. Sybel zitiert bie Worte finngemäß, aber nicht wort- lich genau.



## Erturs.

### Über die Bedeutung des Kaiserfitels im Wittelalter.

Der Imperialismus des Mittelalters (ber mit dem modernen Imperialismus nur den Namen und die Weiträumiakeit ber Politik gemein hat) tritt in zwei verschiebenen Formen auf. Man könnte, um komplizierte Berhältnisse mit zwei Schlagwörtern kurz zu charakterisieren, von römischem und nationalem Imperialismus reden. Ersterer ift die Raiserpolitik der deutichen Könige und z. B. auch Seinrichs II. von England. Der Besits von Rom und der Titel Imperator Romanorum sind bie außerlichen charafteristischen Merkmale biefer Form bes Imperialismus. Man knupft an die Monarcie Rarls bes Großen und baburch an bas alte römische Imperium an. Dazu tommt ber Anspruch auf bas Recht ber Schugherrichaft über bie Chriftenheit, ein Anspruch, ber ju Rompetengstreitigkeiten mit ben Bapften führt. Unter traftvollen Berrichern find bie Babfte nur Bischöfe von Rom, die zur Kaiserkrönung in keinem anderen Berhältnis stehen sollen als der Mainzer Erzbijchof zur Königswahl, bei der er die erste Stimme abgibt, und der Rölner zur Salbung bes Königs. 1 Kraftvolle Papfte bagegen nehmen bas Recht und die Gewalt ber Imperatoren für fich felbst in Ansbruch. Schon in der Karolingerzeit erkannte man,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rahemin, Gesta Frid. imp., III, cap. 17, ed. Wait, p. 150. Sarbegen, Imperialpolitit König Geinrichs II. von England.

baß ber Papst ber Weltkaiser sein wolle. "Totius mundi se sacit imperatorem" sagte man von Nikolaus I. (858—867).¹ Den Imperatorentitel jedoch vermieden die Päpste, weil er ihm Macht eher hätte schaben als nützen können. Bon Bonisaz VIII. aber erzählt man, er habe während des Jubeljahres 1800 sich den Pilgerscharen abwechselnd im päpstlichen und kaiserlichen Schmuck gezeigt. So stehen sich priesterlicher und königlich weltlicher Imperialismus gegenüber. Beide Spielarten dieses römischen Imperialismus beruhen auf der Theorie, daß das römische Reich, die letzte Weltmonarchie, nicht untergegangen sei und dis zum jüngsten Tag nicht untergehen werde.

Im Gegensatz zu diesem universellen Imperialismus, ber alle Nationen zu einer Einheit in der Idee zusammensatzt. könnte man eine andere Erscheinungssorm des mittelalterlichen Imperialismus als nationalen Imperialismus bezeichnen.

Das "imperialistische" Moment an ihm ist der Titel Imperator. Bir sinden ihn angewandt in der Form Imperator Hispaniarum, Imperator totius Britanniae, Imperator Bulgarorum, Imperator de Maroc, und auch Imperator Francorum tommt vor. Hier wird also ein an sich universelle Macht beanspruchender Titel von Herrschern gesührt oder auf Herrscher angewandt, die nationale Reiche geschaffen haben (Bulgarien) oder geographisch geschlossene Räume beherrschen (Iberische Halbinsel, Britische Inseln), und schließlich wird jeder mächtige, ein großes Reich beherrschende Monarch Imperator genannt, wie wir auch heute noch von einem Kaiser von China, Japan, Abessinien und Marosto reden; nur ist es ein sehr bemerkenswerter Unterschied, ob wir heute etwa den Sultan von Marosto Kaiser nennen und damit die Berslachung des Titels besiegeln, oder ob man es im 12. Jahrhundert zur Zeit

<sup>1</sup> Lilienfein, Anschauungen von Staat und Kirche im Reich ber Karolinger, Heibelbg. Abhanbl. Heft L, p. 135.

Rigordus scheint es sast, als wolle der Versasser allen franzöfischen Königen den Kaisertitel beilegen. Es heißt dort<sup>1</sup>: Rex
vero . . . liberam licentiam eligendi eis concessit, rogans
illos et benignissime deprecans quatenus . . . . utilem
personam . . . . in tam celebri ecclesia [St. Denis], quae
corona regni Francorum est et regum seu imperatorum
sepultura, eligant. — Baiz, Deutsche Versassungsgeschichte III.,
p. 261, Anmerkung 2, zitiert eine Privaturkunde aus dem Jahre
844, in der Karl der Kahle als "rex vel imperator Francorum
sive Aquitanorum" bezeichnet wird. —

Es sei hier noch ein Fall angeführt, in dem König Pippin Imperator genannt wird. Das geschieht von keinem geringeren als von Suger von St. Denis, dem einslußreichen Staatsmann unter Ludwig VI. und VII. von Frankreich. Flüchtigkeit oder Unbildung erscheint bei ihm doch wohl ausgeschlossen. Er sagt im Liber de redus in administratione sua gestis?: Accessimus igitur ad priorem valvarum introitum, et deponentes augmentum quoddam, quod a Karolo Magno factum perhibebatur, honesta satis occasione, quia pater suus Pippinus imperator extra in introitu valvarum, pro peccatis patris sui Karoli Martelli, prostratum se sepeliri, non supinum secerat, ibidem manum apposuimus.

Bu erklaren ist biese Verwendung des Titels nur unter der Annahme, daß man einen mächtigen, berühmten König, in diesem Falle den Vater des großen Karl, unbedenklich Imperator nennt. Dieselbe Annahme erklart es wohl auch, daß der Werowinger Klodwig so genannt wird, freilich in einem Werk von höchst zweiselhastem Wert, der Vita S. Fridolini abbatis Seckingae, die Wattenbach<sup>3</sup> verwirst. Es heißt dort<sup>4</sup>: Cum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ed. Bouquet, Rec. 17, p. 20 A.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ed. Bouquet, Rec. 12, p. 98 A.

<sup>3</sup> Deutschlanbs Gefdichtsquellene I, p. 120.

<sup>4</sup> ed. Bouquet, Rec. 3, p. 389 D.

Als Beleg dafür, daß man auch in spanischen, bezw. portre giesischen Quellen die mohammedanischen Herrscher Raiser genand hat, mag solgende Stelle aus dem Chronicon Conimbricensel dienen: In era MCCXXII. [1184 n. Chr. Geb.] mense junii vigilia s. Joannis daptistae imperator Sarracenorum nomine Aboiac venit cum exercitidus suis et solsedit Scaladi castrum et vastavit totam Estrematuram.

Ebenfalls unter biese Rategorie gehören bie Fälle, in denen französischen Königen der Imperatorentitel beigelegt wird, dem es ließe sich schwerlich nachweisen, daß sie auch selbst sich so genannt haben. In der Vita Roberti Regis des Helgaldus heißt es. Haec ideireo diximus, ut cognoscant omnes, quis in tanto Francorum imperatore mundi fuerit despectus, qui humilitate sancta coelorum possedit regna.

Bielleicht ist dies nicht der einzige Fall, in dem Robert Imperator Francorum genannt wird, denn Bouquet, Rec. X., p. 679 führt im Register als vorsommende Titel für Robert u. a. an: "rex Francorum Augustus", "pater patriae", dictus etiam "imperator Francorum". — Da die Vita des Helgaldus eine überschwengliche Berherrlichung des Königs ist, so geschieht die Berwendung dieses Titels wohl nur des Prunks wegen, und man dürste hieraus allein durchaus nicht den Schluß ziehen, als habe Robert sich selbst zuweilen so genannt. Immerhin ist es interessant, daß der Autor überhaupt auf den Gebanken königt wie hen Gebanken könig kobert, bezeichnet Galbertus in der Passio Karoli comitis Flandr. Sudwig VI. als Kaiser: secundum consilium regis Ludewici, Franciae imperatoris, . . . und in den Gesta Philippi Augusti des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ed. Florez, España sagrada XXIII, p. 333.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bouquet, Rec. X, p. 104 B.

Ms. 12, p. 588, l. 44 ff.

1

then politischen Begabung, und anstatt ihm vorzuwersen, er ibe von seinen großen Planen nichts verwirklicht, wird man elmehr bewundern müssen, wie geschickt er sich durch alle chwierigkeiten hindurchzuwinden wußte, wie stark er blieb trot ler Feinde.

Es fragt sich nun aber, ob die imperialen Bestrebungen sonigs wirklich so resultatios gewesen sind, ob man sie im schicklichen Zusammenhang nur als eine interessante Episode ne weitere Folgen betrachten darf, oder ob sie nicht doch auf e Ereignisse bestimmend eingewirkt haben. Wenn wir auch ine direkten Folgen sehen, so fragt es sich doch, ob die inzekten nicht wichtig genug sind, um dem Imperialismus des dnigs einen bedeutenden Plat in der Geschichte anzuweisen.

Wieviele Meinungen find nicht schon geäußert worben über e Gründe, die Geinrich ben Löwen veranlaßten, vor ber Schlacht m Legnano bem Raiser ben erhofften Beistand vorzuenthalten!

Man hat bei ber Beurteilung bieses Vorgangs zu sehr bie ropäischen Verhältnisse außer acht gelassen und rein psychogisch das Verhalten des Herzogs erklären wollen. Man hat einrich isoliert betrachtet und nicht in der Verkettung der großen olitik. Typisch ist Visuarcks Urteil über den Herzog: "Für e welssichen Bestrebungen ist für alle Zeit ihr erster Merksein der Geschichte, der Absall Heinrichs des Löwen vor der Schlacht i Legnano, entschiedend, die Desertion vom Kaiser und Reicht Augenblick des schwersten und gesährlichsten Kampses aus rönlichem und dynastischem Interesse."

Wenn wir von der Politik Heinrichs von England aushen, so dürfen wir die Vermutung nicht abweisen, daß sein chwiegersohn, der Sachsenherzog, sein geheimer Verbündeter war. hre Interessen gingen Hand in Hand; das Schwergewicht ihrer

<sup>1</sup> Gebanten u. Erinnerungen I, p. 294.

tali dono, necnon alterius gloria honoris ab imperatore praedicto, qui eum diligebat, fulciretur . . . . Und vorber findet fich die Stelle<sup>1</sup>: . . . et citius ab imperiali surgens throno . . . .

Bielleicht hat auf biese natürlich späte Verwendung des Titels für Alodwig die Tatsache eingewirkt, daß er seit 508 den Titel Augustus geführt hatte. Ob er damit eine kaiserliche Würde hat bezeichnen wollen, soll hier nicht entschieden werden. Der mittelalterliche Sprachgebrauch verwendet aber häusig Augustus für Imperator (z. B. Rahewin, Gosta Frid.), und so kann in späterer Zeit ein Mönch wohl geglaubt haben, Klodwig sei Kaiser gewesen.

Es sei an dieser Stelle auch auf den Augustustitel Philipps II. von Frankreich hingewiesen, durch den eine höhere Burde bezeichnet werden sollte, als die herkömmliche königliche war.

In biesen Zusammenhang, wo von den Fällen die Rede ist, in denen der Imperatorentitel mächtigen und berühmten Regenten beigelegt wird, gehören auch die bekannten Stellen im Widukind von Korvey. Für Widukind war König Heinrich, "regum maximus Europae" (I, cap. 41), nichts natürsicher für ihn, als daß er ihn nun auch Imperator nennt. So I, cap. 38: milites, imperatoremque in primis mediis et ultimis versantem videntes . . . acceperunt siduciam. I, cap. 39 erzählt er, wie nach der glücklichen Ungarnschlacht von 933 das bewassnete Volk den König zum Imperator ausruft: Deinde pater patriae, rerum dominus imperatorque ab exercitu appellatus . . .

Heinrich war ber erste kraftvolle König im beutschen Reich seit Arnulf von Karnten, ber vor einem Menschenalter als ein beutscher König ben römischen Raisertitel beseffen hatte. Dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bouquet, Rec. 3, p. 388 C.

5 fachfischen Dond mag es felbftverftanblich gewesen sein, bag fein Rönig benfelben hoben Titel verdiente, ben die früheren Rönige vor den traurigen Zeiten Ludwigs bes Rindes und Konrads geführt hatten. Daß Arnulf und Rarl III. fich ben Imperatorentitel von Rom geholt hatten, kummerte ben Sachsen menig. — Satte er nun bem Bater biefen Chrentitel beigelegt. so konnte er ihn dem an Macht und Ruhm noch größeren Sohne erft recht nicht vorenthalten. Darum läßt er nach bem Ungarnfieg von 955 auch Otto I. vom Bolf zum Raifer außgerufen werben. III, cap. 49: Triumpho celebri rex factus gloriosus, ab exercitu pater patriae imperatorque appellatus est. Bas bedurfte der Sachse bes römischen Bischofs und ber Kronung zu Rom, um ben Raisertitel bes großen Herrschers zu erklären? Imperator war für ihn ber Titel bes mächtigften Mannes in Europa, einerlei, ob er in Rom gewesen war ober nicht. — Eine abnliche Auffaffung bat wohl Maurenbrecher von ben angeführten Stellen gehabt, wenn er fagt1: . . . . ego vero Widukindo differentiam inter ,regis' et ,imperatoris' verba notam fuisse contendo eumque imperatoris nomine nihil aliud exprimere voluisse, nisi illi deberi ,dominium mundi', quod iam Henrico eum tribuisse vidimus. Cbenfo wie Widufind den Sachsenkönigen hat der Monachus Sangallensis Ludwig dem Deutschen ben Raisertitel beigelegt, freilich nur an einer einzigen Stelle, Gesta Karoli, II, 112: Erat itaque Hludowicus, rex vel imperator totius Germaniae, . . . .

Wir kommen nun zu der anderen weit wichtigeren Gruppe von Fällen, in denen ein König sich selber Imperator nennt, und zwar ohne eine unmittelbare Beziehung zu Rom zu haben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De Historicis Decimi Seculi Scriptoribus, p. 40.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ms. 2, p. 754.

politischen Stellung brängte beibe mit Notwendigkeit, die bei Heinrich dem Löwen als eine tragische erscheint, in die Opposition gegen den Raiser. So brauchen wir keinerlei persönliche Zwistigkeiten anzunehmen, um sowohl bei dem König als bei dem Herzog den Gegensatz und Widerstand gegen den Raiserklärlich zu sinden. Jeder allein hätte dem mächtigen Stauser gegenüber die eigne Existenz aufs Spiel gesetzt, beide vereint waren ihm weit überlegen, und nichts war natürlicher, als daß sie sich gegen ihn verbanden.

Und da wollen wir nun nicht vergeffen, daß im Prozesse gegen Beinrich ben Löwen bie Anklage wegen Sochverrats, ber Berbindung mit Reichsfeinden, von ausschlaggebender Bedeutung Wegen Landes- und Hochverrats, nicht etwa wegen ber weigerter heeresfolge, ift ber herzog geachtet worben, und es ift nicht anzunehmen, daß biese Rlage aus ber Luft gegriffen war. Ift es nicht eine hochft auffällige Tatfache, daß im November 1176, einige Monate nach Legnano, in Bestminfter Gefanbte ber Jeinbe bes Raifers fich trafen und ein Gefandter Beinrichs bes Lömen unter ihnen mar? hieraber berichtet Rabulf von Diceto1, freilich in einer fo trodenen und burftigen Beife, wie nur möglich: Adelfonsus, gener regis, rex Castelle, Sanctius avunculus Adelfunsi, rex Navarorum, ..... directis in Angliam nuntiis, se staturos regis patris arbitrio iuraverunt. Sub iisdem diebus nuncium Manuelis Constantinopolitani, nuncium Frederici Romani imperatoris, nuncium Willelmi Remensis archiepiscopi, nuncium Henrici ducis Saxonici, nuncium Philippi Flandrensium comitis, quos varia trahebant negotia, tamquam ex condicto simul in curia regis Anglorum conspiceres 2. Idus Novembris apud Westminster. Es fallt ichmer, ju glauben, bag bies Zusammen-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ed. Stubbs I, p. 416. (Ms. 27, p. 269, l. 13-20.)



## Erturs.

#### Über die Bedeutung des Kaisertitels im Wittelalter.

Der Imperialismus des Mittelalters (ber mit dem mobernen Imperialismus nur ben Namen und die Weitraumigkeit ber Politik gemein hat) tritt in zwei verschiedenen Formen auf. Man konnte, um komplizierte Berhaltniffe mit zwei Schlagwörtern kurz zu carakterisieren, von römischem und nationalem Imperialismus reden. Ersterer ift die Raiserpolitik der deutichen Könige und z. B. auch Seinrichs II. von England. Der Besits von Rom und der Titel Imperator Romanorum sind die außerlichen caratteristischen Merkmale dieser Form bes Imberialismus. Man knubft an bie Monarcie Rarls bes Großen und baburch an bas alte römische Imperium an. Dazu kommt ber Anspruch auf bas Recht ber Schupherrichaft über bie Chriftenheit, ein Anspruch, ber ju Rompetengstreitigkeiten mit ben Bapften führt. Unter fraftvollen herrichern find bie Babfte nur Bifcofe von Rom, die gur Raifertronung in feinem anderen Berhaltnis stehen follen als ber Mainzer Erzbijchof zur Rönigsmahl, bei ber er die erste Stimme abgibt, und ber Rölner zur Salbung bes Rönigs. 1 Araftvolle Papfte bagegen nehmen bas Recht und bie Gewalt ber Imperatoren für fic felbft in Anspruch. Schon in ber Rarolingerzeit erkannte man,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rahewin, Gesta Frid. imp., III, cap. 17, ed. Wait, p. 150. Harbegen, Imperialpolitit Ronig heinrichs II. von England.

baß ber Papst ber Weltkaiser sein wolle. "Totius mundi se sacit imperatorem" sagte man von Nikolaus I. (858—867).¹ Den Imperatorentitel jedoch vermieden die Päpste, weil er ihrer Macht eher hätte schaden als nühen konnen. Bon Bonisaz VIII. aber erzählt man, er habe während des Jubeljahres 1800 sich den Pilgerscharen abwechselnd im päpstlichen und kaiserlichen Schmuck gezeigt. So stehen sich priesterlicher und königlichweltlicher Imperialismus gegenüber. Beide Spielarten dieses römischen Imperialismus beruhen auf der Theorie, daß das römische Reich, die letzte Weltmonarchie, nicht untergegangen sei und bis zum jüngsten Tag nicht untergehen werde.

Im Gegensatz zu diesem universellen Imperialismus, ber alle Nationen zu einer Einheit in der Idee zusammensatzt. könnte man eine andere Erscheinungssorm des mittelalterlichen Imperialismus als nationalen Imperialismus bezeichnen.

Das "imperialistische" Moment an ihm ist der Titel Imperator. Bir sinden ihn angewandt in der Form Imperator Hispaniarum, Imperator totius Britanniae, Imperator Bulgarorum, Imperator de Maroc, und auch Imperator Francorum sommt vor. Hier wird also ein an sich universelle Macht beanspruchender Titel von Herrschern gesührt oder auf Herrscher angewandt, die nationale Reiche geschaffen haben (Bulgarien) oder geographisch geschlossene Käume beherrschen (Iberische Halbinsel, Britische Inseln), und schließlich wird jeder mächtige, ein großes Reich beherrschende Monarch Imperator genannt, wie wir auch heute noch von einem Raiser von China, Japan, Abessinien und Marosto reden; nur ist es ein sehr bemertenswerter Unterschied, ob wir heute etwa den Sultan von Marosto Raiser nennen und damit die Berslachung des Titels besiegeln, oder ob man es im 12. Jahrhundert zur Zeit

<sup>2</sup> Lilienfein, Anschauungen von Staat und Kirche im Reich ber Karolinger, Heibelbg. Abhandl. Heft I, p. 135.



# Erturs.

#### Über die Bedeutung des Kaisertitels im Wittelalter.

Der Imperialismus des Mittelalters (ber mit dem mobernen Imperialismus nur den Namen und die Weiträumigkeit ber Politik gemein hat) tritt in zwei verschiedenen Formen auf. Man könnte, um komplizierte Berhältnisse mit zwei Schlagwörtern furg zu darafterifieren, von romischem und nationalem Imperialismus reden. Ersterer ift die Raiserpolitik der deutschen Konige und z. B. auch Heinrichs II. von England. Der Besits von Rom und der Titel Imperator Romanorum sind die außerlichen carakteristischen Merkmale dieser Form des Imperialismus. Man knupft an die Monarchie Karls des Großen und badurch an das alte römische Imperium an. Dazu kommt der Anspruch auf das Recht der Schutherrschaft über die Christenheit, ein Anspruch, der zu Kompetenzstreitigkeiten mit den Papsten führt. Unter traftvollen herrschern find die Bapfte nur Bischofe von Rom, die zur Raifertronung in teinem anderen Berhältnis stehen sollen als der Mainzer Erzbischof zur Königsmahl, bei ber er bie erste Stimme abgibt, und ber Rölner jur Salbung bes Rönigs. 1 Rraftvolle Papfte bagegen nehmen das Recht und die Gewalt der Imperatoren für fich felbst in Ansbruch. Schon in ber Rarolingerzeit erkannte man,

¹ Rahemin, Gesta Frid. imp., III, cap. 17, ed. 20ais, p. 150. Sarbegen, Imperialpolitif Ronig Geinrichs II. bon England.

balb bem einen, balb bem anderen an, und dann immer mit solchen Beteuerungen aufrichtigster Freundschaft, daß er selbst einen Politiker wie Friedrich I. zu täuschen wußte. Man könnte doch noch zweiseln, ob die Würzburger Eide geschworen wären, wenn Heinrichs Gesandte nicht so tapfer mitgeschworen hätten. 1165 paßte es dem König gerade in seine Politik, sich dem Kaiser anzuschließen; sosort verbündet er sich mit ihm, verspricht Paschalis als alleinigen Papst anzuerkennen. Nicht lange danach aber hatte er die Unverfrorenheit, dem Kanzler Kainald die große Neuigkeit mitzuteilen, er habe den Entschluß gesaßt, wenn Mexander den Thomas Becket nicht preisgebe, Paschalis anzuerkennen. Damit stellte er sich, als hätten die Würzburger Eide nie stattgesunden.

Der Raiser mußte bazu schweigen, benn es kam für ihn zuviel barauf an, baß Heinrich sich nicht an Alexander und Frankreich anschloß.

So ware Heinrich nie mit dem Raiser umgesprungen, wenn die Beteuerungen von 1157 irgendwie ernst gemeint gewesen waren. —

Die Engländer können dankbar sein, daß die aufrührischen Söhne ihres großen Königs und der mächtige Stauser ihre Geschichte vor verfrühter Großmachtspolitik und Zersplitterung der Krast des Bolkes bewahrt haben. Für Heinrich II. selbst freilich war es ein tragisches Verhängnis, alle seine Plane scheitern sehen zu müssen. Überall kreuzte der Stauser seine Bahn, und ihm gelang, was heinrich sehlschlug. So ging es in Burgund. Mit welch bitteren Gesühlen mag dann der König von der heirat des jungen Kaiserschnes mit der Erbin von Sizilien vernommen haben. Seinen Enkel hatte er auf diesem Thron zu sehen erwartet. Ebenso ging es in Kastilien.

Im April 1188 wurde ein anderer Sohn bes Kaisers, Konrad von Rotenburg, mit Alfons' VIII. Tochter, der Enkelin Heinrichs II., verlobt.

Ronrad sollte mit seiner Gemahlin in Kastilien folgen, salls Alfons ohne männliche Nachkommen stürbe. Daß 1189 und 1204 dem Kastilier noch Söhne geboren wurden, erlebte Heinrich nicht mehr.

Am schwersten muß es ber König empfunden haben, daß der Gemahl seiner ältesten Tochter, der mächtige Sachsenherzog, vom Kaiser niedergeworsen und aus dem Reiche verbannt wurde. Auf ihn mag er wohl gerechnet haben, wenn es zum Kampse mit dem Kaiser gekommen ware, der 1173 nahe genug bevorstand.

Wären die beiben durch nahe Berwandtschaft und gemeinsamen Gegensatz gegen den Staufer eng verbundenen Fürsten erfolgreich gegen Kaiser Friedrich vorgegangen, so wäre die Geschächte um eine folgenschwere Erscheinung reicher: ein angiovisnisch-normannisches Kaisertum von Schottland bis Sizisien, und ein welsisches Königtum in Deutschland mit dem Blick nach Often statt nach Süden.

Man mag sich wundern, daß der Herzog 1180 keine Hülse von England erhielt. Aber der Arieg gegen den Löwen scheint dem englischen König zu überraschend gekommen zu sein. Die Gesta Henrici sagen<sup>2</sup>: . . . doluit vehementer de inquietatione generi sui, eo quod pro voluntate sua ei auxiliari non potuit propter locorum distancias.

Demnach hat 1180 Heinrich II. wirklich die Absicht gehabt, gemeinsam mit dem Sachsenherzog gegen den Raiser zu Felde zu ziehen. Aber er sah ein, daß er zu spät kommen würde, vielleicht auch, daß die Zeiten vorbei waren, wo er sich einen nachhaltigen Ersolg Friedrich gegenüber versprechen durfte. Er hat dann dem Herzog und seiner Familie ein Aspl gewährt.

Den Triumph, seinen Enkel Otto auf bem Raiserthron zu sehen, hat er nicht mehr erlebt. Rummer, Enttäuschung, ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> MG. Const. et Acta I, p. 452-457.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ed. Stubbs I, p. 249 f. (Ms. 27, p. 101, l. 32 f.)

ruheloses Leben brachten ben 56 jährigen König in ein frühes Grab.

#### IX.

Wenn wir zurücklicken und die Bebeutung der imperialen Bestrebungen König Heinrichs II. erwägen, so scheint es zunächst, als seien alle diese weitausgreisenden Plane des Königs für den universalbistorischen Zusammenhang bedeutungslos.

Wir sehen große Entwürfe, beren Aussährung aber in ben Anfängen steden bleibt, bedeutende politische Gedanken, die aber eben nur Gedanken bleiben, einem großen Wollen scheint ein geringes Können gegenüberzustehen. Aus der Resultatlosigkeit dieser Imperialpolitik möchte man fast auf ein Undermögen des Königs, auf Selbstüberschähung und Selbstüberhebung schließen.

Es ist schon an einer früheren Stelle barauf hingewiesen worden, daß bavon nicht bie Rebe sein tann. heinrich II. war kein Phantast, kein Mann, der Luftschlöffer baute, — er war ein Realpolitiker, der nicht mehr plante, als auf Grund feiner Macht auch ausführbar war, und der die Dinge sah, wie fie Da seine Macht und sein Können groß war, so war mit Recht auch sein Wollen groß. Und wenn er keine Früchte fah, wo er gefat hatte, fo lag bas nicht am Samann und am Samen, sondern Unwetter verwüfteten bas Feld seiner Arbeit. Rampfe im Inneren seines Landes erhoben fich, gerade als er nach außen machtvoll auftreten wollte. Sein Freund und Rangler Thomas Bedet murbe fein erbittertfter Begner, fobalb er ibn, um eine noch ftartere Stute an ihm zu haben, zum Erzbischof-Primas ernannt hatte. Seine eignen Sohne, zu jung, zu aufbraufend und zu unpolitifch, um ben Bater zu verfteben, standen feindlich gegen ihn auf, anstatt ihm eine Stupe zu fein und Bollenber feines Berts zu merben.

Daß König Seinrich unter fo schwierigen Berhaltniffen seine Machtstellung zu behaupten wußte, ift ein Zeichen seiner

hohen politischen Begabung, und anstatt ihm vorzuwersen, er habe von seinen großen Planen nichts verwirklicht, wird man vielmehr bewundern mussen, wie geschickt er sich durch alle Schwierigkeiten hindurchzuwinden wußte, wie start er blieb trot aller Feinde.

Es fragt sich nun aber, ob die imperialen Bestrebungen bes Königs wirklich so resultatios gewesen sind, ob man sie im geschichtlichen Zusammenhang nur als eine interessante Episobe ohne weitere Folgen betrachten dars, oder ob sie nicht doch auf die Ereignisse bestimmend eingewirkt haben. Wenn wir auch keine direkten Folgen sehen, so fragt es sich doch, ob die insbirekten nicht wichtig genug sind, um dem Imperialismus des Königs einen bedeutenden Plat in der Geschichte anzuweisen.

Wieviele Meinungen find nicht icon geaußert worden über bie Grunde, die heinrich ben Löwen veranlaßten, vor ber Schlacht von Legnano bem Raifer ben erhofften Beiftand vorzuenthalten!

Man hat bei der Beurteilung dieses Vorgangs zu sehr die europäischen Verhältnisse außer acht gelassen und rein psychologisch das Verhalten des Herzogs erklären wollen. Man hat Heinrich isoliert betrachtet und nicht in der Verkettung der großen Politik. Thypisch ist Vismarcks Urteil über den Herzog: "Für die welsischen Bestrebungen ist für alle Zeit ihr erster Merkstein in der Geschächte, der Absall Heinrichs des Löwen vor der Schlacht bei Legnano, entscheidend, die Desertion vom Kaiser und Reich im Augenblick des schwersten und gesährlichsten Kampses aus persönlichem und dynastischem Interesse."

Wenn wir von der Politik Heinrichs von England ausgehen, so dürfen wir die Vermutung nicht abweisen, daß sein Schwiegersohn, der Sachsenherzog, sein geheimer Verbündeter war. Ihre Interessen gingen Hand in Hand; das Schwergewicht ihrer

<sup>1</sup> Gebanten u. Erinnerungen I, p. 294.

Der älteste mir bekannte Fall steht in den Annales Fuldenses zum Jahre 869. Es ist die Rede von der Besitzergreifung Lothringens durch Rarl den Rahlen: in urde Mettensi diadema capiti suo ab illius civitatis episcopo imponi, et se Imperatorem et Augustum, quasi duo regna possessurus, appellari praecepit.

Wenn man freilich annehmen wollte, daß sich hier Karl als Gegenkaiser gegen Ludwig II. (855—75) zu erheben sucht, so würde dieser Fall nicht an diese Stelle gehören, und wir hätten es mit "römischem Imperialismus" zu tun, um der Einsachheit wegen bei dieser Unterscheidung zu bleiben. Wenn sich aber Karl Kaiser nennt, weil er glaubt, als mächtiger König von Westfranken und Lothringen ein ebenso gutes Anrecht auf diesen Titel zu haben wie Ludwig II. in Italien und bessen Vorgänger in der Kaiserwürde, wenn er also gar nicht die Absicht hat, diesen aus Italien zu verdrängen, und sich nur in seiner Eigenschaft als westfränkisch=lotharingischer König (quasi duo regna possessurus) Imperator nennt, dann wäre Karl wohl der erste, der in dieser Weise den Kaisertitel verwandt hat, als reinen Machtitel nämlich.

Übrigens bezeichnet Dümmler<sup>2</sup> diese Nachricht der Fulbaer Annalen als ein bloßes Gerücht. Selbst wenn er darin Recht hat, so bleibt es immerhin sehr interessant, daß ein solches Gerücht überhaupt entstehen konnte. Man muß es also doch zum mindesten für möglich gehalten haben, daß der König sich den Kaisertitel anmaßte. —

Über ben Kaisertitel ber angelsächsischen Könige hat Freeman, History of the Norman Conquest I, p. 548—565 (und p. 133—146) so ausstührlich gehandelt, daß hier nur die wichtigsten Punkte hervorgehoben werden sollen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ms. 1, p. 381.

Befdicte bes oftfrantifden Reiches I, p. 728.

Irgend ein Zusammenhang mit dem alten Bretwaldatitel ist wohl nicht abzuweisen, gleichviel ob man Bretwalda mit "Breithinwaltender" übersetzt oder mit "Gerrscher über die Briten", wie es u. a. Remble¹ tut. Stubbs sagt in seiner Constitutional History of England I, p. 180: Bede [† 735] mentions seven kings who had a primacy (imperium or ducatus) . . . . one of these, Oswald, is called by Adamnan, who wrote before Bede, "totius Britanniae imperator ordinatus a Deo". The Anglo-Saxon Chronicle, A. D. 827, gives to these seven the title of Bretwalda; and makes Egbert of Wessex the eighth.

Demnach bestände also ein Zusammenhang zwischen bem Bretwalba= und bem Raisertitel.

Im 10. Jahrhundert finden wir folgende Titel: Athelstan (925-40) ift ,,rex Anglorum, et curagulus totius Britanniae", "primicerius totius Albionis", "rex et rector totius Britanniae". Edred (946—55) ift "imperator", "cyning and casere totius Britanniae", "basileus Anglorum hujusque insulae barbarorum". Edwy (955-59) ift "Angul-Saxonum basileus", "Angulsaexna et Northanhumbrorum imperator, paganorum gubernator, Breotonumque propugnator". Edgar (959—75) ,,totius Albionis imperator Augustus". (Nach Stubbs, Constitut. Hist. I, p. 195, An= merkung 2). Bei Lappenberg, Geschichte v. England I, p. 411 werden für Edgar außerbem noch folgende Titel genannt: "rex et basileus totius Britanniae", "Anglorum basileus, omniumque regum insularum oceani quae Britanniam circumiacent, cunctarumque nationum quae infra eum includuntur imperator et dominus". Freemann, Norman Conquest L p. 557, führt u. a. folgenbe an: "Ego Eadgar divina allu-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The Saxons in England II, p. 8.

bescente gratia totius Albionis imperator Augustus" (j. v.), "signum Eadgari et serenissimi Anglorum imperatoris". "Ego Aeðelredus totius Albionis dei providentia imperator", "Ego Aeðelredus famosus totius Brittannicae insulae imperator".

Das häufig vorkommende "Basileus" ist bekanntlich der offizielle Titel der byzantinischen Kaiser und entspricht durchaus dem lateinischen "Imperator".

Ein Herrschaftsanspruch über bas alte römische Imperium und der Gebanke der Schutzherrschaft über die Christenheit lag diesen Angelsachsen sern. Sie waren und wollten nichts anderes sein als die Gebieter über die britischen Inseln. Um als solche aber ihre Oberhoheit über die zahlreichen kleinen Könige ihres Bereichs und ihre Unabhängigkeit gegenüber jeder anderen Gewalt auf Erden zum Ausdruck zu bringen, legen sie sich die höchsten ihnen bekannten Titel bei.

Besonders wichtig ist es, daß auch Anut der Große, der Beherrscher der Nordseelander, sich Imperator nennt: Ego imperator Knuto, a Christo rege regum regiminis Anglici in insula potitus.<sup>1</sup> Anut stand in naher Beziehung zu Kaiser Konrad II., ja wohnte sogar dessen Kaiserkrönung in Rom bei; dennoch nennt er sich imperator.

Zweifellos soll barin nicht ber geringste Anspruch auf bie römische Raiserkrone liegen, sondern gerade die Unabhängigkeit seiner nordischen Machtstellung vom römischen Raiser veranlaßt ihn dazu, diesen Titel von seinen angelsächsischen Borgängern in England zu übernehmen.

Daß auch Stephan von Blois, der Borgänger Heinrichs II., sich in einer Urkunde von 1136 als "ex gratia supernae miserationis sedulus imperator" bezeichnet, sagt Du Cange.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Freeman, Norman Conquest I, p. 557.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Glossar. mediae et inf. latinitatis IV, p. 304.

Natürlich barf man nicht glauben, biese Herrscher hatten sich konsequent imperator u. s. w. genannt. Davon kann keine Rebe sein; ebenso oft ober viel öfter führen sie ben einssachen Königstitel. Das Entscheibenbe ist nicht, wie oft sie sich Imperator genannt haben, sondern daß sie es überhaupt getan haben. —

Freemann' führt noch eine gange Reihe von Fallen aus späterer Zeit an, in benen englischen Ronigen ber Raisertitel beigelegt wird. Er fagt 3. B.: In Henry the Eighth's time the words "Empire" and "Imperial crown" are constantly used in a way which cannot fail to be of the purpose. The Statute of Appeals of 1537, in renouncing all jurisdiction on the part of the Roman Pontiff, clothed the renunciation in words whose force can hardly be misunderstood, and which seem designed expressly to exclude the supremacy of the Roman Caesar as well. The emphatic words run thus: "Whereas by divers and sundry old authentic historics and chronicles, it is manifestly declared and expressed that this realm of England is an Empire . . . . governed by one supreme head and king, having the dignity and royal estate of the Imperial crown of the same . . . . without restraint, or provocation to any foreign prince or potentate of the world."

Freeman berichtet weiter, daß bei Elisabeths Ardnung ein Herold sie "most worthy Empress from the Orcade isles to the mountains Pyrenee" proflamiert habe; daß 1559 Erzebischof Heath in der Debatte gesagt habe: "She being our Sovereign Lord and Lady, our King and Queen, our Emperor and Empress..." Im Jahre 1706 vor der Parlaementsunion mit Schottland erschien noch eine Schrift mit dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Norman Conquest I, p. 563 f.

Titel: "The Queen an Empress, and her three kingdoms an Empire", worin ber Berfasser an die Zeiten Cabgars erinnert.

In all diesen Jahrhunderten, vom 8. bis zum 18., wurde ber Raisertitel von den Engländern in demselben Sinne gebraucht, im Sinne stolzer, nationaler Unabhängigkeit und Macht.

Jahrhundertelang haben die Herrscher ber Bulgaren ben Raisertitel geführt.

Im Jahre 917 nahm Simeon (893—927) nach einem großen Siege bei Mesembria über bie Byzantiner ben Titel "Bar ber Bulgaren und Selbftbeberricher ber Griechen" an und erhob das Erzbistum von Bulgarien zum Patriarcat. Bon Rom erhielt er seine Krone. Bis 1018, dem Jahre ber völligen Bereinigung Bulgariens mit bem byzantinischen Reich, regierten Baren in Bulgarien, und jener Simeon hat querft bei den flavischen Bolkern diesen Titel eingeführt, ber fich bis heute in Aufland erhalten hat. 1186 stellte Johannes Afén I. bas Zarenreich wieber her, bas unter Ralojohannes (1197 bis 1207) jur Beit Innogeng' III. und bes lateinischen Raisertums zu hoher Macht gelangte. Wir befiken einen Briefwechsel zwischen Papst Innozenz und Ralojohannes, ber von Rom feine Rrone zu Leben nahm. Der Papft nennt ihn dominus ober rex Bulgarorum; er selbst aber legt sich sowohl vor als nach ber von Rom ber ins Wert gefetten Ronigsfronung ben Raifertitel bei und nennt auch feine Borganger Raifer, fein Reich ein Imperium. Folgende Stellen aus bem Briefwechfel feien angeführt1:

Venerabili et sanctissimo patri summo pontifici, ego Calojoannes, imperator Bulgarorum et Blacorum<sup>2</sup>, gaudium

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Regesten Эппозенз' III. Buch V, ep. 115, ed. Migne, Patrolog. Lat. 29b. 214, p. 1112 f.

<sup>2</sup> In dieser Fassung (imp. B. et Blacorum) findet sich ber Titel nur in lateinischen Briefen bes Kalojohannes an Innozenz aus ben

salutem mando tibi. . . . . . Imprimis petimus ab eccleı Romana matre nostra, coronam et honorem, tanquam lectus filius, secundum quod imperatores nostri veteres buerunt. — Aus dem "Instrumentum, quo rex Bulgariae Blaciae imperium suum ecclesiae Romanae subjicit"1 204): In nomine patris, et filii, et spiritus sancti, amen. im placuit domino nostro Jesu Christo, me dominum et peratorem totius Bulgariae et Blaciae facere, inquisivi . . . . atae memoriae imperatorum nostrorum praedecessorum res, unde ipsi sumpserunt regnum Bulgarorum et firmaentum imperiale, coronam super caput eorum et patrichalem benedictionem; et diligenter perscrutantes, in rum invenimus scripturis, quod beatae memoriae illi peratores Bulgarorum et Blacorum, Simeon, Petrus et muel, et nostri praedecessores, coronam imperii eorum patriarchalem benedictionem acceperunt a sanctissima i Romana ecclesia . . . u. f. f.

Nach seiner Arönung zum König schreibt Kalojohannes an mozenz<sup>2</sup>: Noverit magna sanctitas tua, quod ego, silius us et Romanae ecclesiae, imperator omnium Bulgarorum Blacorum, cum omnibus principibus imperii mei . . .

In einem späteren Brief's nennt er sich einmal "rex", aber r im Anfang. — Der bulgarische Erzbischof Basilius bezeichnet t in einem Schreiben an Innozenz4 ebenfalls burchweg als perator, ebenso seine Borganger. —

hren 1202 und 1204. In stavischen Quellen findet sich dieser Zusatzt der Walachen" nicht. Jireček, Geschichte der Bulgaren, Prag 1876, 382. — "Wlach" bebeutet einen Menschen romanischer Herkunft (Jire-p. 220); vielleicht soll daher eimperator Blacorum» eine Rachahmung Titels "Raiser der Rhomäer" sein.

<sup>1</sup> l. c. Buch VII, ep. 4, ed. Migne, Patrolog. Lat. 215, p. 287.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ib. VII, ep. 6, p. 290.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ib. VII, ep. 230, p. 551.

<sup>4</sup> ib. V, ep. 117, ed. Migne, P. L. 214, p. 1115.

Eine unmittelbare Verbindung mit Rom liegt bei diesen Bulgarenfürsten also vor; aber die Kurie verleiht ihm den Königstitel und erkennt nur diesen an. Trozdem nennt er sich Raiser, und das kann nur so gedeutet werden, daß er seine Unabhängigkeit von Byzanz zum Ausbruck bringen will. Er will dem oströmischen Raiser neben-, nicht untergeordnet sein.

Bis jum Jahre 1393 hat bies bulgarische Raisertum bestanben. Die Türken machten ihm ein Ende durch Eroberung ber Saubtstadt Trnovo. Der lette Jar ber Bulgaren war Johannes Sisman III. Jirecet in seiner Geschichte ber Bulgarm (p. 381) fagt, ber Zarentitel sei von den Serben und Ruffen sowohl als von den Griechen und Italienern anerkannt worden; ber Papst aber und die Ungarn hatten ihn nur in seltenen Fällen angewendet. In neapolitanischen, genuefischen und venezianischen Urfunden heißt der bulgarische Bar "imperator de Zagora" (zagorje - Land hinter dem Gebirge). — Es sei noch erwähnt, daß Liutprand in der Legatio, cap. 19, den Zaren Peter als Bafileus bezeichnet, ihm alfo ben Titel ber byzantinischen Raiser beilegt: Cum Christophori filiam Petrus Bulgarorum vasileus conjugem duceret 1 . . . . Also ist auch am Sose Ottos des Großen der bulgarische Kaisertitel nicht unbekannt geblieben. -

In der Mitte des 14. Jahrhunderts erhob sich neben dem bulgarischen Raisertum das serbische des Stephan Duschan (1831 bis 1355). Ranke' sagt: "Den Türken sowie den Griechen entgegengesetzt erhoben sich die Serben, die damals eine Periode der Macht hatten. . . . . Ihr mächtigster Fürst, Stephan Duschan, nannte sich Raiser und König. Er beherrschte Mazedonien und glaubte zur Eroberung von Konstantinopel bestimmt zu sein."

<sup>1</sup> ed. Bert-Dümmler, p. 145.

<sup>2</sup> Weltgefcicte, Band IX, p. 166/167.

In den Urkunden nennt sich dieser Fürst u. a. imperator rex Serviae, imperador de Sclavonia.

Am Oftertag 1346 ließ er sich in Stopje zum "Zar der erben und Griechen" tronen. Seinen Sohn Urosch ernannte zum König. Unter Zustimmung der beiden slavischen Patrizchen von Trnovo und Ochrida hatte er schon vorher den Erz-schof Joannikij zum serbischen Patriarchen erhoben, der dann e Krönung trotz des Protestes des byzantinischen Kaisers zu-mmen mit dem Patriarchen von Trnovo vollzog.

Diese bulgarischen und serbischen Herrscher wollen dem aiser von Byzanz zum mindesten als gleichberechtigt nebensordnet sein. Aber sie gehen schon darüber hinaus, sie fühlen re Überlegenheit gegenüber dem kraftlosen, versallenden ostsmischen Reich, sie wollen die alte Raiserstadt für sich erobern. nb damit kehrt die Raiseridee auf dem Umweg über ein ationales Zarentum zu ihrem Ausgangspunkt zurück. Nicht ur nationale Raiser der Bulgaren oder Serben wollen diese ürsten sein, sondern sie wollen Usurpatoren auf dem Throne ionstantins, römische Raiser im althergebrachten Sinne werden; aher nennt sich wohl auch Stephan Duschan "Raiser der homder".

Der Berfall bes byzantinischen Reiches forberte bie Machtaber an seinen Grenzen gerabezu heraus, sich bie Titel und bzeichen bes absterbenben Staates anzumaßen.

Schon zur Zeit bes lateinischen Raisertums machte sich ber despot von Spirus, Theodor I., zum Kaiser von Thessalonike. r eroberte 1222 das für den Markgrafen Bonisaz von Monterrat begründete Königreich Thessalonike, er legte die purpurne

<sup>1</sup> Rante, Serbien und die Türkei, p. 10, Anmertung 2.

<sup>2</sup> Jiredet, Gefc. b. Bulg., p. 304.

<sup>3</sup> Rante, Serbien und bie Türkei, p. 10.

Chlamps und die roten Schuhe an und nannte sich Kaiser. Da der griechische Erzbischof der Stadt, Konstantinos Mespotamites, den Beherrscher von Nika als einzig rechtmäßigen Oberherrn ansah, so ließ sich Theodor von dem bulgarischen Metropoliten Demetrios von Ochrida krönen. Gleich dem Kaiser von Nika prägte er Münzen mit seinem Bildnis. Nicht ohne weiteres darf man dieses Staats= oder Titelgebilde mit den Kaisertümern von Nika und Trapezunt auf eine Linie stellen. Denn diese waren doch nichts als das in sich gespaltene und der lateinischen Eroberung wegen aus der alten Hauptstadt hinausverlegte oströmische Kaisertum<sup>8</sup>, während das Kaisertum von Thessalonike eine selbständige Neubildung war.

Man könnte diese staatlichen Verhältnisse der Südosthalbinsel für abnorm erklären und behaupten, sie seine für eine allgemeine Beurteilung der Verwendung des Kaisertitels im Mittelalter nicht maßgebend, im Abendlande seinen andere Zustände gewesen, dort habe das Kaisertum Ansehen genug gehabt, um ähnliche Bildungen wie das bulgarische Kaisertum oder das von Thessalonike nicht auskommen zu lassen. Daß das keineswegs der Fall war, sahen wir schon bei der Besprechung des angelsächsischen Kaisertitels.

Noch weit bebeutsamer aber ift die Berwendung, die der Imperatorentitel in den spanischen Königreichen seit dem 11. Jahrhundert gefunden hat.

So sehr war es diesen Königen Ernst mit dem Raisertitel, daß es 1135 zu dem Ereignis der Krönung Alsons VII. von

<sup>1</sup> Rante, Weltgeschichte, Banb VIII, p. 295.

Popf, Geschichte Griechenlands im Mittelalter, in Ersch u. Grubers Engyflopabie, 85. Teil, p. 250.

<sup>\*</sup> Freilich hielt fich bas Raifertum von Trapezunt auch noch nach bem Sturz bes lateinischen Raifertums und ber Herftellung ber Palaologenherrschaft und erlag erft 1461 ben Türken.

Raftilien zum Raiser von Spanien kommen konnte. Gine Raiserkrönung ohne Rom und ohne Papst! Man sühlt un-willkürlich, daß dies Ereignis weitaus wichtiger und für die Beurteilung der Bedeutung des mittelalterlichen Raisertitels schwerer wiegend ist, als etwa die Arönung Stephan Duschans, abgesehen davon, daß sie mehr als zwei Jahrhunderte später stattsand.

Von drei Königen ist uns sicher überliesert, daß sie den spanischen Kaisertitel geführt haben, von Alsons VI. von Kastilien, Alsons I. von Aragon und Alsons VII. von Kastilien. Es handelte sich jedesmal um die Vereinigung mehrerer spanischer Königreiche in der Hand eines Herrschers.

Als König von Kastilien, Leon, Galizien und Navarra nahm Alsons VI. den Kaisertitel an 1, und zwar im Jahre 1085 nach seinem Einzug in das den Mauren entrissene Toledo. 2 Eine Belegstelle aus dem Chronicon mundi des Lucas Tudensis 3 mag angesührt werden: Qui ad tantam devenit gloriam, ut imperatorem Hispaniae saceret se vocari.

Schon bei Alfons VI. eine Kaiserkrönung anzunehmen, ware sehr gewagt. Robericus Toletanus sagat zwar: Rex Aldesonsus . . . accepit imperii diadema aera millesima centesima prima, aber damit soll wohl nur ganz allgemein ber Regierungsantritt bezeichnet werden, der übrigens nicht 1101 spanischer Ara, sondern 1103, also 1065 n. Chr. Geb., erfolgte.

Nach seinem Tobe (1109 n. Chr. Geb.), zur Zeit ber Minberjährigkeit seines Enkels, bes späteren Alsons VII., bemachtigte sich sein Schwiegersohn, König Alsons I. von Aragon

<sup>1</sup> Schirrmacher, Geschichte v. Spanien IV, p. 4.

<sup>2</sup> Dierds, Gefdicte Spaniens I, p. 354.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ed. Shott, Hispania illustrata, Frankfurt, 1608. Bb. IV, p. 101.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> De rebus Hispaniae libri IX, Buch VI, c. 11, ed. Bouquet, Rec. 12, p. 381.

Sarbegen, Imperialpolitif Ronig Beinrichs II. bon England.

und Navarra, der Reiche Leon und Raftilien und nahm ben Raisertitel an. Der junge Alfons VII. aber führte ebenfalls seit 1116° ben Titel Imperator, da er fich als ben wahren Erben feines Großvaters betrachtete; und nachdem es ibm gelungen war, allgemeine Anerkennung zu finden, berief er m Pfingften (26. Mai) 1135 eine Berfammlung ber Beiftlichen und weltlichen Fürften bes Reiches nach Leon, und bier fand bie feierliche Arönung statt. Die Chronica Adefonsi imperatoris berichtet hierüber folgendes. Secunda die vero, qua adventus spiritus sancti ad apostolos celebratur, archiepiscopi et episcopi, abbates, et omnes nobiles et ignobiles, et omnis plebs iuncti sunt iterum in ecclesia beatae Mariae et cum rege Garsia, et cum sorore regis, divino consilio accepto, ut vocarent regem imperatorem, pro eo quod rex Garsias et rex Zafadola Sarracenorum, et comes Raymundus Barcinonensium, et comes Adefonsus Tolosanus, et multi comites et duces Gasconiae, et Franciae in omnibus essent obedientes ei: et induto rege cappa optima miro opere contexta, imposuerunt super caput regis coronam ex auro mundo et lapidibus pretiosis, et misso sceptro in manibus eius, rege Garsia tenente eum ad bracchium dextrum, Arriano episcopo Legionensi sinistrum, una cum episcopis et abbatibus deduxerunt eum ante altare Mariae cantantes: Te deum laudamus usque ad finem, et dicentes: Vivat Adefonsus imperator, et data benedictione super eum, celebraverunt missam more festivo: deinde unusquisque reversus est in tentoriis suis. Jussit autem imperator fieri magnum convivium in palatiis regalibus, sed et comites et principes et duces ministrabant mensis regalibus.

<sup>1</sup> Schäfer, Geschichte von Spanien III, p. 5.

<sup>2</sup> Dierds, Gefdicte Spaniens I, p. 373.

ed. Florez, España sagrada, 25.21, p. 346 (Mabrib 1766).

Wenn in den spanischen Quellen der Gebrauch des Imperatorentitels für Alsons VII. von Kastilien und Alsons I. von Aragon ein schwankender ist, insosern die Bezeichnungen rex und princeps ebensalls vorkommen, so herrscht für Alsons VII. Einheitlichkeit in der Bezeichnung Imperator. Die Autoren sühren es konsequent durch, ihn vom Jahre 1135 an Imperator zu nennen. — Ein genau sesseschender Titel war nach mittelsalterlicher Art nicht vorhanden, denn in seinen Briesen und Urkunden nennt sich Alsons bald "Dei gratia Hispaniae imperator", bald "Hispaniarum imperator", auch "totius Hispaniae imperator".

Einen intereffanten Beitrag jur Beschichte biefer Raifer= tronung gibt Mariana in seinen Historiae de rebus Hispaniae, die 1592 erschienen find. Die Quellen, auf die er fich beruft, find uns nicht erhalten ober jebenfalls noch unzugänglich. Daber muß man es auf fich beruhen laffen, ob bie Nachricht Glauben verdient ober nicht. Er fagt, Buch X, cap. 16, p. 493: Accessit Romani pontificis consensus, uti nostri scriptores affirmant, Innocentii eo nomine secundi scilicet. Daß Innozenz II. mit Alfons VII. in gutem Ginvernehmen ftand, muffen wir aus einem Briefe bes Abts Beter von Clund (f. S. 68) entnehmen; Mariana felbst aber fahrt fort: quod admirari magis possum quam credere, tantam iniuriam irrogatam Germaniae, nisi forte aegre iis Imperatoribus facere voluit, novo in Hispania Imperatore creato, cum toties Italiam vexassent et sacrosanctam pontificum maiestatem contemptui habuissent.

Es erhebt sich nun die Frage, wie stellte sich das Ausland, von Deutschland zunächst abgesehen, zu der Tatsache, daß ein spanischer König den Kaisertitel führte? Nach allem, was wir

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Beispiele finden sich in der Historia Compostellana, Buch III, ed. Migne, Patrolog. Lat. 170, p. 1194 st., p. 1234 st.

gesehen haben, konnte die Überraschung nicht sehr groß sein; benn es handelte sich ja nicht um den universellen römischen Raisertitel, sondern um einen national und geographisch schaff begrenzten.

In erster Linie hatten die Engländer keine Beranlassung, an dem Titel Anstoß zu nehmen, da er von ihren eignen Königen her ihnen bekannt war. Und so sindet denn auch in den englischen Quellen der "Imperator Hispaniarum" mehrsach Erwähnung. Bei Radulf von Diceto, ed. Stubbs, I, p. 297 heißt es: 1154. Ludovicus rex Francorum duxit uxorem siliam Adelfunsi regis Hispaniae; caput regni hujus regis civitas est Toletum. Quem quia principatur regulis Aragonum et Galiciae, imperatorem Hispaniarum appellant.

l. c. I, p. 303: Regina Francorum. filia Adelfunsi imperatoris Hispaniarum . . . ., ib. II, p. 240: Rex Adelfonsus Castellae qui cepit Toletum, genuit reginam Wracham. Regina Wrace genuit imperatorem, imperator genuit regem Sanctium.

Bei Robertus de Monte, Ms 6, p. 519 heißt es: Alienor filia regis Henrici Anglorum ad Hispaniam ducta est, et ab Amfurso imperatore solemniter desponsata (f. S. 16). Übrigens hat wohl Alfons VII., um den es fich hier handelt, den Kaisertitel gar nicht geführt: dem Chronisten aber war es geläusig, einen Alsons von Kastilien Imperator zu nennen. — Ein Brief des Abtes Peter von Cluny an Papst Innozenz II. beginnt folgendermaßen!: Imperator Hispanus, magnus Christiani populi princeps, devotus majestati vestrae filius, licet apud pietatem vestram multum possit et posse debeat, tamen quia inter modernos reges praecipuus amicus et benefactor Cluniacensis ecclesiae est, me ad praesens media-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Petrus Venerabilis, Ep. III, 9; ed. Migne, Patrolog. Lat. 189, p. 313.

torem et apud vos intercessorem elegit. Hier wird also von einem französischen Geistlichen Alfons VII. Kaiser genannt, und da es sich um einen Brief an den Papst handelt, so scheint es, daß die Kirche gegen das spanische Kaisertum zum mindesten nichts einzuwenden gehabt hat. Wenn aber die römische Kirche mehrere Kaiser nebeneinander anerkennt, so ist es klar, daß sie alsdann das universelle Moment in diesem Titel ausgeschaltet hat. Sie muß sich von dem Begriff, den die deutschen Könige vom Kaisertum hatten, emanzipiert haben und in einem Kaiser nur einen mächtigen König gesehen haben. —

Es ware nun von großem Intereffe, zu wiffen, wie bie romisch-beutschen Raiser fich ju bem Ereignis von 1135 gestellt Soweit mir bekannt ift, ignorieren es bie beutschen Quellen vollkommen, daß es in Spanien Imperatoren gab, mit einer einzigen Ausnahme; und diese findet fich in einem Wert, in bem man es am wenigsten vermuten follte, in ben Gesta Friderici Rahewins. Der Hofhistoriograph Friedrich Barbaroffas spricht von der "imperatrix Hyspaniae", der Gemahlin Alfons VII.1 Man wußte alfo, wie bas auch nicht anders zu erwarten mar, genau Befdeib über ben fpanifchen Raisertitel, und wir konnen nun aus ber Tatsache, bag Friebrid I. seinem "imperium" bas "regnum" Franciae, Angliae, Hispaniae u. f. w. scharf gegenstberftellt, vielleicht ben Schluß gieben, daß er ben spanischen Imperatorentitel als Anmagung gurudwies. In erfter Linie tame hierfur ein Brief bes Raifers bom 23. Oftober 1159 an Bischof hartmann von Brigen in Es heißt bort2: . . . conventum . . . Papiae Betract. celebrandam indiximus, ad quam ambos qui se dicunt Romanos pontifices vocavimus omnesque episcopos imperii nostri et aliorum regnorum, Franciae videlicet, Angliae,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gesta Frid. IV, cap. 14; ed. 23ait, p. 199.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ib. IV, cap. 66; ed. 20ais, p. 247 f.

Hispaniae atque Ungariae . . . Und in demselben Briese sindet sich vorher solgende Stelle, die man auch vielleicht hier heranziehen darf: Cumque unus Deus, unus papa, unus imperator sufficiat, et una aecclesia Dei esse debeat . . .

Man könnte freilich einwenden, daß 1159 Friedrich mit vollem Recht von einem "regnum Hispaniae" sprechen konnte, da Kaiser Alsons 1157 gestorben war und sein Rachfolger nur den Königstitel sührte; und das "unus imperator sufficiat" ließe sich zweisellos auch ohne Anspielung auf Spanien erklären. Wenn man also in diesem Fall von Friedrich nicht direkt beweisen könnte, daß er den spanischen Kaisertitel zurückgewiesen habe, so geht aus einem Brief König Konrads III., dessen Regierung ganz in die Zeit Alsons VII. sällt, hervor, daß er jedensalls das spanische Kaisertum ignorierte. Bei Otto von Freising ist ein Schreiben Konrads an den byzantinischen Kaiser überliesert, in dem sich der prahlerische Satz sindet: Ad hoc Francia, Hyspania, Anglia, Dania caeteraque regns imperio nostro adjacentia cottidiana legatione sua cum dedita reverentia et obsequio nos frequentant.

Übrigens nennt Otto von Freising<sup>2</sup> den Kaiser Alsons auch "rex Hyspanorum", obwohl er als Oheim der spanischen Kaiserin über die Verhältnisse in Spanien unterrichtet sein mußte. Daß ein Mann von der Stellung Ottos im Jahre 1157/58 Alsons VII. als rex bezeichnet, beweist, daß man auch an Friedrichs Hose den spanischen Kaisertitel zurückwies. Durch Kahewins "imperatrix Hyspaniae" wird das nicht widerlegt: er fällt augenscheinlich aus der Rolle, in der guten Absicht, die Familie Ottos von Freising in einem möglichst glanzvollen Lichte erscheinen zu lassen.

<sup>1</sup> Gesta Frid. I, cap. 25; ed. 23ait, p. 31.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ib. I, cap. 69; ed. Wait, p. 78.

Es barf nicht unerwähnt bleiben, daß icon 100 Jahre früher Raiser Beinrich III. fich barüber beklagt haben foll, baß ber kastilische Ronig Ferdinand I. fich eine Stellung und Titel anmaße, die mit ben Rechten bes romischen Reiches unvereinbar seien.1 Es ift Mariana, ber in seinen Historiae de rebus Hispaniae (Toledo 1592) hiervon spricht und fich auf Quellen beruft, die uns nicht mehr vorliegen. Es beißt bort, Buch IX, cap. 5, p. 409: In eodem conventu [Synobe zu Morenz, 1055], ut nostrorum historiis memoriae proditum est, Henrici legati eius iussu et verbis querimonias et mandata ad Patres detulerunt, quorum haec summa erat. Regem Ferdinandum contra morem maiorum et legum praescripta facere, qui se Imperii Romani iure exemptum ferret et incredibili arrogantia ac levitate in ipsum imperii nomen invaderet. p. 410: Missi legati Ferdinandum verbis pontificis et patrum monuerunt, ut imperio deinceps satisfaceret, et Imperatoris nomine abstineret.

Die Boraussetzung dieses Ronslittes mit Heinrich III. wäre also, daß Ferdinand I. (1037—65) sich den Kaisertitel beisgelegt hat, wie es seine Nachsolger taten, und nach Marianas Angaben dürfte man daran kaum zweiseln. Er sagt Buch IX., cap. 2, p. 401 von Ferdinand, der als erster die Reiche Leon und Kastilien vereinigte: Unde Magni cognomen eximio gentis savore peperit, ut veteres historiae declarant; et eius aetatis schedae, populo scilicit in assentationem essus, Imperatorem aut Imperatoris parem vocant.

Wie sehr die Spanier in jener Zeit auf Unabhängigkeit und Selbständigkeit hinausgingen, zeigt sich auch auf kirchlichem Gebiet. Der Erzbischof von S. Jago legte sich den Titel "apostolicus" bei, weshalb ihn Papst Leo IX. auf der Synode zu Reims,

<sup>1</sup> Cf. Giesebrecht, Raiserzeit II, p. 513, und Steinborff, Jahrb. bes beutschen Reiches unter heinrich III., Exturs VI, Bb. II, p. 484 ff.

72 Fried, Harbegen: Imperialpolitit Ronig Geinrich II. von England.

Oktober 1049, in den Bann tat. Tropdem wird 1056 in den Akten der Synode von Compostella die Kirche von S. Jago als "apostolica sedes" bezeichnet.<sup>1</sup>

Die in diesem Exturs angeführten Fälle<sup>2</sup> für die Berwendung und Bedeutung des Kaisertitels im Mittelalter illustrieren den Gegenstand natürlich nicht in erschöpfender Beise. Dazu bedürfte es einer weitgehenden Durchsicht der Quellen und vor allem der Urkunden des Mittelalters, besonders aus den peripherischen Ländern Europas.

Diese allgemeine Übersicht zeigt aber schon einigermaßen, daß allzuhohe Borstellungen von der Bebeutung des römischen Raisertums der deutschen Könige der Modisikation bedürfen und daß die Anfänge des Nationalbewußtseins und der nationalen Staatenbildung in Europa trot des Universalismus der römisschen Kirche und trot mancher Erinnerungen an das abendländische Gesamtreich, die zeitweilig auftauchen, in eine frühe Beit zurückreichen.



<sup>1</sup> Steinborff, l. c. p. 485.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Den hinweis auf mehrere ber angeführten Stellen verbanke ich Du Cange (Glossar. med. et inf. Lat. IV, unter «imperator»), ber frei-lich sehr ungenau zitiert. Einige Quellen, auf die er sich beruft, vermochte ich überhaupt nicht aufzusinden und habe sie daher nicht berücksichtigen können.

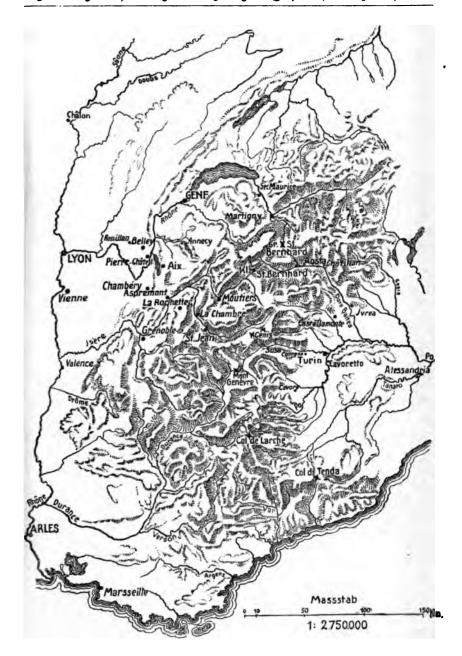

#### **经股份**经股份股份股份股份股份股份股份股份股份

Carl Winter's Universitätsbuchhandlung in Beibelberg.

Soeben erfdienen:

# Bleine Schriften zur Geschichte der Pfalz. I. Blisabeth,

Rönigin von Böhmen, Kurfürstin von der Pfalz in ihren legten Lebensjahren

Dr. Rarl Sauck.

2 Mf. Mit einem Bilonis.

#### Oberbadisches Geschlechterbuch.

Serausgegeben von der Badischen Sistorischen Rommission bearbeitet von

#### J. Rindler von Knobloch.

Band II. Lieferung 7. Leiner Lyffer. Preis für die Substribenten des gangen Wertes 5.50 MF.

Somit find die beiden erften Bande abgeschloffen:

23d. I. U-Ha. 1898. IV, 564 Seiten. Mit 675 Wappenbildern. M. 43.—. 23d. II. He—Lyffer. 1905. II, 551 Seiten. Mit 685 Wappenbildern. M. 41.50.

### Die Besitznahme Badens durch die Römer

ron

Ernst Sabricius.

Mit einer lithographierten Karte in Folio.

(Menjahrsblätter der Badiiden Bifteriiden Kommifion. 21. g. 5.5

### Die Entstehungsgeschichte

206

## Ottheinrichsbaues zu Zeidelberg.

Erörtert im Jusammenbang mit der Entwicklungsgeschichte der deutschen Renaissance

Theodor Alt.

gr. 8". 200 Seiten. Mit Abbildungen. 4.50 Mf.

#### 

Carl Winter's Univerfitarebuchbaudlung in Beibelberg.

# Großherzog Friedrich von Baden

als Landesberr und deutscher gurft

om Dr. Mired Dove,

Professor ber neueren Gefchichte an ber Universität in freinung i 28.

198 Seiten Tept, mit einem Bildnis des Geofiberzogs in Lichtbruck, ge. 51. gebefter in Umschlag mir Zeichnung von E. A. Weiß I M. 20 Pf., gebanden 2 M. 20 Pf.

(Mariaruher Bettung.)

### Seftidrift

3um fünftigjährigen Regierungsjubiläum Seiner Ronigl. Gobeit bes Großbergogs Friedrich von Baben.

Ehrerherign gewidmer mm bem

Großherzoglichen General-Landesardin in Karlerube.

Inhaltt I. Eine Schweigerertie des Mathersten mail stiedich des Boben im John (178. Z. zeichnungen des Oppleines Johann Korong Bottmann, mitgeleilt von selebeide von Werdt. M. Delant. Besiehungen in der Matherstein Karoline kulle von Baden-Durtich und Indianischen Solt. Z. Karl Eberr. III. Die Dermahlung des Matherstein freierig Magine von Solten-Durtich etwa der Dermetinn luggifte Marie von Schlesung bollow, von Albert Kloger. IV. Die Erstebang des Matherstein der Von Schlesung des Matherstein Landerer. V. Jer Deansbergilt des Argebenseiter großen, der generalsgilchen Derfach dem Elemann. V. Jer Deansbergilt des Argebenseiter großen, des generalsgilchen Derfach dem Eleman Kallen.

Cer . gehefter sen Umichlageichnung von fermann Gieber 2 III. fein Geintrandbaob 3 Bt.

### Brudfal.

Bilber aus einem geiftlichen Staat im 18. Jahrhundert.

von Dr. Jafob Wille,

Oberbediorbefar und Professor an der Universität in Sedelberg. Mit acht in den Cert gedruckten Abbildungen. Iweite vielfach umgearbeitere und vermehrre Auflane. Eer. 18th. fein gebeftet 2 M.

# Staatsminifter Dr. Wilhelm Moff.

Don Friedrich von Weech.

Mit einem Portrat in Sichtbrud. 4". gebeftet 1 HL.

Diese erfie ausführliche Würdigung bes bervorragenden Mannes und Minuter barf einer freudigen Aufnahme in allen Ureifen bes babifchen Canbes und son feine Grengen hinaus ficher fein.

D G H 46 no.13

# seidelberger Abhandlungen

zur mittleren und neueren Geschichte Serausgegeben von Karl Hampe, Erich Marcks und Dietrich Schäfer

# Die Kämpfe der Uraber

mit den Karolingern bis zum Tode Ludwigs II.

Von

Brorg Lotys



\*\*\*\*\*\* Seidelberg 1906 bannan en

Derlagsellrein Itt. 13

#### 

Carl Winter's Universitätsbuchhandlung in Beibelberg.

# Zeidelberger Abhandlungen

zur mittleren und neueren Geschichte Berausgegeben von Rarl Sampe, Erich Marcks und Dietrich Schäf 1. Beit: Cilienfein, Beinrich, Die Unschauungen von Staat und Airche im Reich der Karolinger. gr. 8", gebeftet . mr. 4. (lold und den Banfestadten lolo) Mit einer Karte. gr. 5", geheftet 4. Best: Vott, Hans, Friedrich II. von der Pfalz und die Ae-formation. gr. 8", geheftet 5. Best: Ugats, Arthur, Der bansische Basenhandel. Mit drei Karten. gr. 80. geheftet 6. Beit: Salzer, Ernft, Der Ubertritt des Großen Aurfürften von der ichwedischen auf die polnische Seite mabrend des erften nordischen Krieges in Pufendorfs "Carl Gustav" und "Friedrich Wilhelm". gr. 3", gebestet . 7. Best: Cartellieri, Otto, Perer von Aragon und die Sizilianische Peiper, gr. 5", gebestet .
5. Beit: Wild, Karl, Corbar frang von Schonborn, Bischof von Bamberg und Ergbischof von Maing 1893-1729. gr. so. gebeftet 9. Beit: Elkan, Albert, Die Publiziftik der Bartholomausnacht und Mornays "Vindiciae contra Tyrannos". Mit einem Brief Mornays, gr. s", gebeftet 10. Beit: Hafenclever, Abolf, Aurpfalgische Politik in den Zeiten des idmalfaldifden Arienes Januar 15-18 bis Januar 1547. gr. 🗝. geheftet 11. beit: Bampe, Karl, Urban IV. und Manfred (1261-1261). ar. - Laebettet 12. beit: hardegen, Friedrich, Imperialpolitif Konin Geinrichs II. von England, gr. -". gebeitet . . . .

Por furgem erlichen:

# Die Besitznahme Badens durch die Röm

von Ernft Kabricius.

Renjahrsblätter der Ladischen Bister, Kommission, 21. J. 8.0 \* gr. 80, geh. Mt. 1.

Ein sehr gutes Luch . Die Beideräntung auf Laden ist nur scheind Der Unudige wird es als selbswerkändlich annehmen, daß der Verfasser über di Greun in hin ungegenöen bat. Wir kaben ihm aufrichtig dansbar dassir zu se daß er de iner angelich geweben in. So beitzen mit in ebenmäßiger, überall e dem Polien gerd sotier Varsellung in dem vorliegenden heft eine Schilderung Offine ihm in Eliensenzenischland bis vertoller an den Rain, in deren Mittelpu die Intage dem Comestanien sieht. In were Arbeiten bat der Verfasser Geleg beit genom unt, hemest und allein, de Prehle ve in lebandeln; bier tritt gleichberech die Edisderung ist in bestahen Leihungererfung innzu. Sorgfältig wird allen, a den an heintlarien Franze nichgef irdet, und es sellingt dem Verfasser, ohne t des aus nicht Die ein aus einem werder beiner, ein meintlich vollständigeres Lein gehab zu den den nie einem ein einwerten, als nich es selbser veläßen. . . "

Rovreivondensblatt des Gefamtvereins der deutschen Geschichtsund Altertumppereine.

2.75/428

# Seidelberger Abhandlungen

# ie Rämpfe der Uraber

it den Karolingern bis zum Tode Ludwigs II.

Don

Georg Lotys



 Alle Rechte, besonbers bas Recht ber ilberfegung in frembe Sprachen, werben vorbehalten.

Meinen Eltern.

# Inhalt.

|                                                                | Seite |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Einleifung. Der Islam und seine Verbreitung                    | 1-9   |
| Islam und Christentum; Schlacht bei Tours S. 6; Sturz ber      |       |
| Omaijaben; Rarls bes Großen Bug nach Spanien; fpanifche        |       |
| Mar! S. 8.                                                     |       |
| 1. 戴印[ciniff. Die Plunderungsfahrten der Araber im weftlichen  |       |
| Beden des Mittelmeeres                                         | 0-2   |
| Buge nach ben Balearen, Korfita, Sarbinien S. 11; Afritaner    |       |
| auf Ischia S. 15; Cività-Becchia geplanbert S. 17; 828 Bug     |       |
| ber Franten nach Afrita S. 20.                                 |       |
| 2. 机比fdpriff. Die Araber in Italien bis zum Code Ludwigs II 2  | 2—93  |
| Eroberung Cretas und Siziliens S. 22; 887 Gingreifen in        |       |
| Reapel S. 26; Eroberung von Brindifi S. 27; Reapel und bie     |       |
| Sarazenen S. 28; Thronftreit in Benebent S. 30; Sieg ber       |       |
| Araber bei Tarent über die Benetianer, Erfolge im Abriatischen |       |
| Meer S. 34; Rabelcis ruft Araber aus Sizilien, Eroberung       |       |
| Baris, Einzug in Benevent S. 36; Sikonolf ruft spanische       |       |
| Sarazenen zu Hulfe S. 41; Burgerkrieg S. 43; Sarazenen in      |       |
| Miseno bei Reapel S. 47; Afrikaner vor Rom S. 48; Rampfe       |       |
| bei Gaeta; Abzug ber Sarazenen S. 54; Zug Ludwigs II.          |       |
| 847, Teilung Benevents S. 58; Planberung Lunas und ber         |       |
| Provence S. 63; Seefclacht bei Oftia S. 65; Bau ber Beo-       |       |
| ftabt S. 66; neue Bebrangnis, Mißerfolg Lubwigs vor Bari,      |       |
| Sieg bei Benevent S. 67; Landung einer fizil. Flotte S. 69;    |       |
| ber Gultan von Bari S. 70; die Staatenwelt Unteritaliens       |       |
| S. 72; Rieberlage ber Christen 860 S. 75; Belagerung unb       |       |
| Eroberung Baris burch Ludwig II. S. 79; beffen Plane und       |       |
| Gefangennahme S. 88; Belagerung Salernos burch afrikanische    |       |
| Sarazenen S. 85; ihre Nieberlage bei Capua und Abzug bon       |       |
| Salerno S. 88; Tob Ludwigs II., Sieg ber Benetianer bei        |       |
| Tarent und neue Plunberungen im Abriatischen Meere 6. 88;      |       |
| Aufrichtung ber griechischen Herrschaft in Unteritalien S. 90; |       |
| Überficht bis zur Schlacht am Garialiano 915.                  |       |



#### . Einleitung.

#### Der Islam und seine Verbreitung.

is römische Weltreich war zu Grunde gegangen, und auf Trümmern erhoben sich die jugenblichen Staatenbilber Germanen. Im Zusammenhang mit bem Staat war che emporgetommen. Das Bestehen des römischen Unirates ist eine welthistorische Boraussepung gewesen für elle Verbreitung der driftlichen Lehre. Der Kirche mußte uf ankommen, die Reichseinheit aufrecht zu erhalten, den rischen Gebanken ber civitas dei hier gur Birklichkeit ahrheit zu machen. Der erste römische Bischof, ber sein : biesem Sinne auffaßte und es bemgemäß verwaltete, egor I., ber erste Papst. In ihm fand Rom nach ben ber Bölkerwanderung ein nationales, felbstgewähltes upt, er wurde ber Erbe ber römischen Imperatoren, beren te Provinzen er wieder zu erobern sich anschickte. Um che wirklich zu einer "tatholischen", die Welt umfassen-) sie beherrschenden zu machen, tat er den ersten Schritt. n Gebot zogen die ersten Missionare hinaus. Gregor I. Begründer ber römischen Weltfirche, biefe bie Bermirtber civitas dei.

in Zeitgenosse war Mohammed, ber im Often eine ahnsbeutung hat, wie Gregor im Besten. Er ist ber Begründer 8. Die Rample ber Araber.

| ٠ |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

#### 

Carl Winter's Universitätsbuchhandlung in Zeibelberg.

Soeben ericbienen:

# Rleine Schriften zur Geschichte der Pfalz. I. Blisaberb,

Rönigin von Böhmen, Rurfürstin von der Pfalz in ihren legten Lebensjahren

Dr. Rarl Sauck.

2 Mf. Mit einem Bilonis.

#### Oberbadisches Geschlechterbuch.

Serausgegeben von der Badischen Sistorischen Kommission bearbeitet von

#### J. Rindler von Knobloch.

Band II. Lieferung 7. Leiner Lyffer. Preis für die Substribenten des gangen Wertes 5.50 Mf.

Somit find die beiden erften Bande abgeschloffen:

88. I. 21—Ba. 1898. IV, 564 Seiten. Mit 973 Wappenbildern. M. 43.—. 38. II. He—Lyffer. 1905. II, 551 Seiten. Mit 683 Wappenbildern. M. 41.50.

### Die Besitznahme Badens durch die Römer

von **Ernst Kabricius**.

Mit einer lithographierten Karte in Folio. 80. 88 Seiten. 1.20 Mit.

Menjahrsblätter der Badiiden Biftorifden Kommiffion. 21. g. -

#### Die Entstehungsgeschichte

de:

### Ottheinrichsbaues zu Zeidelberg.

Erörtert im Jusammenbang mit der Entwicklungsgeschichte der deutschen Renaissance

Theodor Alt.

gr. 6". 200 Seiten. Mit Abbildnugen. 4.50 Mf.

**ARREARCHER** ARREARCHER ARREARCHER

#### 

Carl Winter's Universitatsbudbandlung in Beidelberg.

### Großherzog Friedrich von Baden

als Landesberr und deutscher Zürst

ren Dr. Alfred Dove,

Professor ber neueren Geldbichte an ber Umverfitat in Breiburg : B.

193 Seiten Tert, mit einem Bildnis des Größberzogs in Lichtdruck, gr. 8: gehöftet in Umschlag mit Jeichnung von E. A. Weiß I M. 20 Pf., gebunden 2 M. 20 Pf.

(Karlsruher Seitung.)

#### Sestschrift

zum fünfzigsäbrigen Regierungspubiläum Seiner Rönigl Sobeit des Großberzogs Friedrich von Baden.

El lacrici arandere den ben

#### Großbergoglichen General Candesarchie in Karlsrube.

Inhalte : Flower former wise. Mist, wor deel with independent in Jahre 1773. In produmn with Proton Allowation, Societies with the New John Week. H. Defen Bezielung in in Societies. Societies with 2000 Durach and dem Karlstuder Post of Bull Older. III F. Deventus. Societies with the Computer on Soden Durach and dem Princestia Langua. If the control of the Englishing des Mistantine Control of the Control of t

the sould termer Unich excellent eine eine einem Stelle u. M. bein Ceinwandbard 3 M.

#### Brudsfal.

Bilder aus einem geiftlichen Staat im 18. Jahrhundert.

von Dr. Jakob Wille,

Perembitistoefar und Protosor an dei Unicentiat in Geidelberg. Mit acht in den Ceit gedenaben Ibblidungen. Indere melfach umgearbeitete und vermehrte Auflage.

Berner the element M.

## Staatsminister Dr. Wilhelm Mott.

a Briedrich von Weech.

"It Chie Partie er Bobernet. . . gebefter i M.

Burg eine diest and die Marbindag des herr nichgenden Mannes und Miniften dem beide beiden gen lieben wert auf anen lieberen des baditchen Landes und übsteine Gene generalische beide beide

Entropy of State of the

16 .:3

## Leidelberger Abhandlungen

zur mittleren und neueren Geschichte ausgegeben von Rarl Sampe, Erich Marcks und Dietrich Schäfer

# Die Rämpfe der Uraber

nit den Karolingern bis zum Tode Ludwigs II.

Von

Beorg Lotrs



\*\*\*\*\*\* Seidelberg 1906 ann \* \* \* \* Carl Winter's Universitatsbuchbandlung

ferlagsilltein Br. 🕾

#### 

Carl Winter's Universtratsbuchhandlung in Beidelberg.

## Zeidelberger Abhandlungen

zur mittleren und neueren Geschichte Berausgegeben von Rarl Sampe, Erich Marcks und Dietrich Schaf 1. Befr: Cilienfein, Beinrich, Die Unschauungen von Graat und Rirche im Reich der Ravolinger. gr. 8". gebeftet . mt. .. 1814 und den Sansestädten 1818. Mit einer Karte. gr. 5. geheftet 1. Beft: Nott, Hans, Friedrich II. von der Pfalz und die Ne-formation, gr. 5", geheftet 5. Beft: Ugats, Arthur, Der banfische Batenhandel. Mit drei Karten. gr. s". gebeftet .. j.ı 6. Beit: Salzer, Ernft, Der Übertritt des Großen Rurfürsten von der ichwedischen auf die polnische Seite mabrend des erften Besper gr. - gebeitet . 8. Best: Wild, Karl, Cotbar frang von Ichonborn, Bischof von Bamberg und Erzbischof von Mainz 1693-1729. gr. se. gebeftet 9. Befi: Elfan, Albert, Die Publigiftif der Bartholomausnacht und Mornays "Vindiciae contra Tyrannos". Mit einem Brief Mornavs. gr. - gebestet 10. Beit: Hasenclever, Adolf, Aurpfalgiche Politik in den Zeiten des ichmalkaldiichen Krieges Januar 1548 bis Januar 1547. gr. - . gebeftet 11. beit: Bampe, Karl, Urban IV. und Manfred (1261-1264).

Por fursem erferien:

ar eebettet

## Die Besitznahme Badens durch die Röm

12. Beit: Hardegen, Friedrich, Imperialpolitif Konig Geinrichs II. von England. gr. - . gebeitet .

ren Ernft Sabricius.

Rovertven Soriblatt des Gefamtvereine der deurschen Geschichtsund Arertummereine.

**खिरासिक्षरा स्टालिक्षरा स्टालिक्षरा स्टालिक्षरा स्टालिक्षरा स्टालिक्षरा स्टालिक्षरा स्टालिक्षरा स्टालिक्सरा स्टा** 

12.73/428

## Seidelberger Abhandlungen

zur mittleren und neueren Geschichte zusgegeben von Karl Sampe, Erich Marcks und Dietrich Schäfer

# Die Kämpfe der Uraber

nit den Karolingern bis zum Tode Ludwigs II.

Von

Georg Lotys



 Affe Rechte, besonbers bas Recht ber ilberfehung in frembe Sprachen, werben vorbehalten.

Meinen Eltern.

über ihn her und brachte ihm eine schwere Riederlage bei. Rabelchis entkam, nur von wenigen begleitet, und seitdem wagte er, wie Erchempert<sup>108</sup> erzählt, die Grenzen Salernos nicht mehr zu überschreiten. Nach diesem Erfolge kam Sikonolf aus seinem Bersteck hervor und wurde nun in Salerno zum Fürsten ausgerusen, wie die Datierung von Urkunden wahrscheinlich macht, Ende Dezember 839. 109 Landolf von Capua und seine Söhne ergriffen sofort seine Partei.

So sah sich Sikonols, eben noch in lebenslänglicher Berbannung seine traurigen Tage hinbringend, plöglich im Besit einer ansehnlichen Macht. Er war eine kriegerische Natur, krast voll, energisch, der es verstand seine Mannschaften an sich zu selsseln und sie zum Siege zu führen<sup>110</sup>, ganz anders geartet als der milbe, aber ganz unkriegerische Radelchis. In vollem Umstange trat er die Herrschaft seiner Borsahren an, deren Titel er führt: Nos dominus vir gloriosissimus Sicenolfus Dei providentia Longobardorum gentis princeps.<sup>111</sup> Da Radelchis

genau. Sitonolf felbst fiegt, verfolgt den Feind bis Benevent, wo er jedoch um' tehren muß.

<sup>108</sup> c. 15, Ende. Am Rande 842! Ich seize den Kamps Nov. 839; Erch. sagt ausdrücklich 3. 30: Prius enim quam Siconolfus Salernum obtineret. cf. Chron. S. Bened. c. 5., S. 47183: Qui nec multo post introiens Salernum. Einem so späten Ansah widerspricht auch die Datierung der Urkunden.

<sup>109</sup> Nehmen wir als den Beginn der Regierung Januar 840 (Cod. dipl. Cav., Ar. 24, S. 27), so stimmt dazu nicht Ar. 23; der Dezember siese danach noch in das 4. Regierungsjahr, nach Ar. 23 hat aber schon das 5. begonnen. Also ist der Regierungssansang noch eher, ins Jahr 839, zu setzen. Da die Urtunden Ar. 29—32 aber die Monate August dis Rovember ausschließen, so bleibt nur der Dezember übrig, zu welchem Ansap Ar. 23 sehr wohl stimmt: das fünste Regierungsjahr reicht vom Dezember 843 dis November 844, also das erste Dezember 839 dis November 840 (vgl. auch Capasso, S. 81). Ju diesem Ansap stimmt auch die Urkunde Muratori, S. rer. Ital. t. I, p. 11, 392B.: anno regni nostri . . decimo, mense Novembrio, XIII. indictione (= 8491)

<sup>110</sup> Erch. G. 240<sup>29</sup>: et quia erat vir bellicosissimus, partimque metu pene cunctum populum eum ambiens sequebatur. Chron. S. Bened. 471<sup>27</sup> Siconolfus armipotens.

<sup>111</sup> Muratori, Antiquit. III, 77 D., vgl. Hirsch S. 32. Rabelchis bagege

n nach seiner Riederlage bei Salerno kein neues Heer entsenzustellen hatte, so konnte er überall im Herzogtum, ohne derstand zu sinden, seine Herzschaft zur Anerkennung bringen.

nz Kalabrien und der größte Teil Apuliens sielen ihm zu; in wandte er sich gegen Benevent selbst, viele Städte gingen belchis verloren<sup>112</sup>, so daß dieser, um nicht seine letzten Posisnen zu verlieren, sich gezwungen sah, Bundesgenossen zu werst. Die Sarazenen sollten seine Ketter werden, hosste er in ier Bedrängnis.

Seit bem Jahre 837 verfolgten die Sarazenen aufmerkfame: Borgänge auf dem Festlande. Der in sich geschlossenen Macht Herzogtums Benevent gegenüber konnten sie nicht hoffen, olgreich dort auftreten zu können. Als nun die Thronstreitigsen ausbrachen<sup>113</sup>, und ein mächtiger Fürst ihnen nicht mehr berlich in den Weg trat, begannen sie sich sofort zu regen, diere Flotten kreuzten im Busen von Tarent, landeten Trupsund eroberten Kalabrien, bald auch Apulien; hier kam och ihr Bormarsch bald zum Stehen. Der Angriff des Haid, es Freigelassenen der Aglabiden, auf die Stadt Bari schlug is, die Araber mußten zurück. 114

nos vir gloriosus Radelchis . . . Cod. dipl. Cav., Nr. 19. Das Beit, "gloriosus" führen z. B. auch die Dogen von Benedig; Lenz, Byzant. schr. III, 83. über die Intitulatio vgl. Boigt, Beiträge zur Diplomatik langobardischen Fürsten. Götting. Disc. 1902, S. 32.

<sup>112</sup> Erchemp. c. 15, ©. 240<sup>27</sup>:... totam Calabriam suo subdidit famui maximamque partem Apuliae; dein adversus Beneventum preliis ingere nititur, plurimasque urbes et nonnulla oppida ab eius dominio rens, suoque iuris subiecit. Chron. S. Bened. 471<sup>34</sup>: magnaque pars eventi regio secuta est eum.

<sup>113</sup> Chron. Salern. c. 81, S. 508.

<sup>114</sup> Amari S. 359: Im 225. Jahr der Helichra (11. 11. 839—29. 10. 840) erten die Sarazenen Kalabrien. Ende 839, Frühjahr 840. Bergl. Lupus osp., M. S. V, 53: 919 explentur octoginta anni, ex quo Agareni inerunt in Italiam.

über ihn her und brachte ihm eine schwere Niederlage bei. Radelchis entkam, nur von wenigen begleitet, und seitdem wagte er, wie Erchempert<sup>108</sup> erzählt, die Grenzen Salernos nicht mehr zu überschreiten. Nach diesem Erfolge kam Sikonolf aus seinem Bersted hervor und wurde nun in Salerno zum Fürsten ausgerusen, wie die Datierung von Urkunden wahrscheinlich macht, Ende Dezember 839.<sup>109</sup> Landolf von Capua und seine Söhne ergriffen sofort seine Partei.

So sah sich Sikonols, eben noch in lebenslänglicher Berbannung seine traurigen Tage hindringend, plöglich im Besitz einer ansehnlichen Macht. Er war eine kriegerische Natur, krastvoll, energisch, der es verstand seine Mannschaften an sich zu fesseln und sie zum Siege zu führen<sup>110</sup>, ganz anders geartet als der milde, aber ganz unkriegerische Radelchis. In vollem Umsange trat er die Herrschaft seiner Borsahren an, deren Titel er führt: Nos dominus vir gloriosissimus Sicenolsus Dei providentia Longobardorum gentis princeps.<sup>111</sup> Da Radelchis

genau. Sitonolf felbft fiegt, verfolgt ben Feind bis Benevent, wo er jeboch um-tebren muß.

<sup>108</sup> c. 15, Ende. Am Raude 842! Ich setze ben Kampf Nov. 839; Erch. sagt ausbrücklich J. 30: Prius enim quam Siconolsus Salernum obtineret. cf. Chron. S. Bened. c. 5., S. 47135: Qui nec multo post introiens Salernum. Einem so späten Ansah widerspricht auch die Datierung der Urkunden.

<sup>109</sup> Nehmen wir als den Beginn der Regierung Januar 840 (Cod. dipl. Cav., Nr. 24, S. 27), so stimmt dazu nicht Nr. 23; der Dezember siele danach noch in das 4. Regierungsjahr, nach Nr. 23 hat aber schon das 5. begonnen. Also ist der Regierungsansang noch eher, ins Jahr 839, zu sezen. Da die Urtunden Nr. 29—32 aber die Monate August die Rovember ausschließen, so bleibt nur der Dezember sibrig, zu welchem Ansah Nr. 23 sehr wohl stimmt: das fünste Regierungsjahr reicht vom Dezember 843 die Rovember 844, also das erste Dezember 839 die November 840 (vgs. auch Capasso, S. 81). Zu biesem Ansah stimmt auch die Urkunde Muratori, S. rer. Ital. t. I, p. II, 392B.: anno regni nostri . decimo, mense Novembrio, XIII. indictione (= 8491)

<sup>110</sup> Erch. ©. 240<sup>29</sup>: et quia erat vir bellicosissimus, partimque metu pene cunctum populum eum ambiens sequebatur. Chron. S. Bened. 471<sup>27</sup>: Siconolfus armipotens.

<sup>111</sup> Muratori, Antiquit. III, 77 D., vgl. Sirfc G. 32. Rabelchis bagegen

sehnliche, den Sarazenen ebenbürtige Flotte feetüchtig zu machen. Sechzig Kriegsschiffe konnten benn auch balb nach bem Suben in Gee gehen, begleitet von den besten Soffnungen der Benetianer. Diese wurden jedoch bald gründlich enttäuscht. Die Sarazenen zeigten sich als völlig überlegene Soldaten. Ob der Kampf ju Lande oder gur See ftattfand, miffen wir nicht. Mit turgen Borten120 geht der venetianische Chronist über den unglucklichen Ausgang ber Schlacht hinweg.121 Dieser glänzende Erfolg ermutigte den Feind; ohne Biderstand zu finden, drang er in bas Abriatische Meer vor. Am 29. März, dem zweiten Ofterseiertage, verbrannte er die Stadt Offero auf der Insel Cherso, das Bleiche Schidfal bereitete er ber Stadt Ancona, beren Einwohner dum großen Teil in die Gefangenschaft geschleppt murden. Allenthalben freuzten die flinken Schiffe der furchtbaren Feinde. Er-Schienen sie doch in bedrohlicher Nähe von Benedig selbst, an der Pomundung im portus Adrianensis, ohne jedoch Beute zu machen. Bahrscheinlich vereitelte die Bachsamteit ber Benetianer einen Erfolg. Doch auf der Rüdfahrt mar ihnen bas Glud wieder hold. Am Ausgang des Abriatischen Meeres fiel ihnen eine Reihe venetianischer Kauffahrer, die aus Sizilien und wohl Subfrantreich nach ber Beimat zurückgingen, in die Sande.

Nicht glücklicher waren die Benetianer zwei Jahre später (842), als abermals die Sarazenen, verstärkt durch Ufrikaner, die 839 nach Sizilien gekommen waren<sup>122</sup>, bis in den Quarnerobusen vordrangen; bei der kleinen Insel Sansego westlich von Lussin wurde die venetianische Flotte wieder vollskändig besiegt. <sup>123</sup>

<sup>120</sup> S. 43: . . a Saracenorum multitudine pene omnes Venetici capti et interfecti sunt.

<sup>191</sup> fiber bie Zeitbestimmung Ranke, Weltgeschichte VI, 123, Nr. 1. Die Quellen, bie bie Sonnenfinsternis erwähnen, Simson, Jahrb. II, 226, Nr. 4. 122 Amari S. 359.

<sup>123</sup> Johan. chron. Venet. S. 181; 1812 heißt es: Denuo Anchona civitas is diebus depredata est (c. 850). Bahrscheinlich handelt es sich um eine erneute Plünderung durch Sarazenen.

Bor Tarent sammelte bann ihr Führer Saba<sup>115</sup> die Truppen, bie von Sizilien hinübergeschickt wurden, und begann die Einsschließung dieser Stadt.<sup>116</sup>

Dies Hinübergreisen ber Sarazenen auch auf das Festland bedrohte, nachdem Sizilien völlig verloren gegeben werden mußte, nun die Reste der Eroberungen Justinians im Süden der Halbinsel. Da die Kräfte des Reiches aber an der Oftgrenze in Rleinasien völlig in Anspruch genommen waren, mußte Benedig, das zum Oftreiche gehörte, wie schon im 7. und 8. Jahrhundert auf den Ruf des Kaisers Theophilus Heeressolge leisten.<sup>117</sup> Im März 840<sup>118</sup> sinden wir als Abgesandten des Kaisers in Benedig den Patricius Theodosius, der den Dogen Petrus im Namen des Kaisers mit der Würde eines spatharius bekleidete.<sup>118</sup> Diese Auszeichnung war darauf berechnet, ihn geneigter zu machen, der in so kurzer Zeit (827 und 828 hatte Benedig bereits Schiffe gestellt) zum dritten Mal ergehenden Ausbietung zur Hülseleistung Folge zu geben. Tarent sollte entsetz werden. Sosort begann eine sieberhaste Tätigkeit, um eine an-

<sup>116</sup> Dazu Amari S. 360, Nr. 1: Oft begegnet Saheb-el-Istûl (= στόλος stolium = Flotte) in der Bedeutung Admiral, Führer der Flotte. Sahed wurde vulgär Sahb gesprochen. Dann scheinen die Christen aus biblischen Reminiszenzen Saba geschrieben zu haben, weil das h, auf das kein Bokal solgte, den Ausländern unhörbar war.

<sup>&</sup>lt;sup>116</sup> Amari S. 857: Tarent erobern sie, ohne das Frühjahr abzuwarten. Bgl. Chron. S. Bened. c. 11, S. 474: Hoc videlicet tempore Tarantum same obsessa a Saracenis capitur. S. 469<sup>19</sup>: post demum (nach der Eroberung Baris) Tarantum obsedentes introeunt. Joh. chron. Venet., M. S. VII, 17<sup>42</sup>: . . usque ad Tarantum, udi Sada Saracenorum princeps cum maximo exercitu manedat. (Die neue ital. Ausgabe Cronache Veneziane, herausgegeben von Monticolo in Fonti per la Storia d'Italia, bringt "textlich feine allau große Jahl von Berbesserungen"; vas. Distor. Beitschr. 67, 364.)

<sup>117</sup> Lents, Das Berhältnis Benedigs zu Byzanz. Berl. Dissert. S. 63.
118 In dem Bertrag Lothars mit Benedig vom 22. Februar 840 (M. I. sect. II, Capit. II, 13026) heißt er nur dux Veneticorum. 1. September 840 (ibid. 13618) dux ac spatharius Veneticorum.

<sup>119</sup> Joh. chron. Venet. S. 1737.

für eine etwaige Belagerung reichliche Lebensmittel hinein= gebracht. 127

Da Rabelchis sich außerstande sah, den Sarazenen die Stadt wieber zu entreißen, benn Sitonolf mar Berr im Lande, mußte er wohl oder übel die Ungläubigen auch weiterhin wie Freunde und Bundesgenoffen behandeln, um fich ihrer Gulfe bedienen 31 können. 128 Sie ermöglichten es ihm, sich wieder etwas Luft 311 schaffen. Er selbst freilich nahm an ben militärischen Operationen keinen Anteil, diese leitete vielmehr sein Sohn Ursus, Dahrend Sikonolf sich ber schwierigen Lage vollauf gewachsen 3eigte, mit Aufmertsamkeit die Bewegungen bes Feindes verfolgte Leid umfichtig und tattraftig feine Anordnungen traf. Der Exfte Angriff galt dem castrum Cananense. Geführt von ihrem "Stönig" Rhalfun 129, aus bem Stamme Rebi'a, und Urfus rudten Die Sarazenen heran. Doch Sikonolf mar auf seiner but; ein Tühner überfall glückte ihm. Die Niederlage der Feinde war vollständig, nur fehr wenige entfamen, um ben in Bari Burud-Bebliebenen bas Schicksal ihrer Brüber zu melben. Derlor auf der Flucht sein Rog und erreichte äußerst erschöpft Plantis propriis seine Residenz (841).130

So suchte sich Sikonolf gegen die bedröhliche übermacht Bu behaupten. Das Migverhältnis der Kräfte, das von vorn-Berein vorhanden war, mußte sich nach jedem größeren Kampfe

<sup>127</sup> Liber de imp. potest., M. S. III, 721<sup>17</sup>: . . capientes quandam Urbem quae vocatur Bari, quam munientes et multis victualibus implentes, Pro refugio habebant.

<sup>128</sup> Erchemp. ©. 24044: . . Radelgis, quia eos urbe nullatenus evellere quibat, coepit tamen quasi familiares amicos excolere et ad suum auxilium sensim provocare.

<sup>129</sup> Chron. S. Bened. ⊗. 47143: horum . . vocabatur Kalfon rex. Mmari ⊗. 360.

<sup>130</sup> Erchemp. S. 2411; Chron. S. Bened. S. 4723: Hoc in tempore bellum inter utrosque factum est in Cannis. Am Rande 843. S. 2411 am Rande 848 ift wohl ein Druckfehler.

Als Rabelchis fürchten mußte, seinen letten Stuppunkt, die Stadt Benevent felbst, zu verlieren, wandte er sich an die Sarazenen. Der Gaftalbe von Bari, Bando, führte die Berhandlungen; er mußte es dulden, daß die von Afrika aus verstärkten Saufen der gefährlichen Sulfstruppen und Berbundeten vor feiner Stadt am Meeresufer ein Standlager bezogen. Als die Bachfamteit der Bürger nachgelaffen hatte, erstiegen die ichlecht befleideten124 und überaus dürftig bewaffneten Araber in einer stürmischen, ihrem Borhaben günstigen Nacht die Stadtmauer an einer schwachbesetten Stelle, die ihrem Spürsinn nicht entgangen mar.125 Die Bevölferung mußte über bie Klinge fpringen, ein Teil wurde der Stlaverei überantwortet. Pando, proditor gentis et patriae (Erchemp.), fiel ihnen mit vielen andern zum Obser: in ihrem Siegestaumel ersannen sie martervolle Todesarten128, ihn fturgten sie ins Meer, weil er, wie ein arabischer Chronift erzählt, über bas Bolferrecht zu reben begann.

Bori wurde nun der Stützpunkt der Sarazeken auf dem Festlande, die seste Basis, von der aus sie nach allen Seiten hin operierten. Es sollte 30 Jahre dauern, bis es den vereinten Anstrengungen Italiens gelang, sie von hier wieder zu versträngen, denn sowie sie Herren der Stadt geworden waren, taten sie alles, um sie möglichst uneinnehmbar zu machen. Die verssallenen Besestigungswerke wurden ausgebessert und verstärkt,

<sup>124</sup> Chron. S. Bened. Cas. S. 4714: obsitis . . vestimentis et calciamentis, saltem nec tara bene succinctis, sed solis harundinibus manu gestantes. Amari S. 360, Nr. 4 und Du Cange VIII, 31 lesen für tara bene tarabere, nach Amari verlesen aus plur. daräri', wahrscheinlich = Panzer.

<sup>125</sup> Erchemp. c. 16., Chron. S. Bened. 47138; 46918. Dümmler, Oftfränt. Reich I2, 192: 840 oder 841; Rante, Weltgesch. VI, 124, Nr. 1: 841. Amari S. 360, Nr. 8.

<sup>126</sup> Welcher Grausankeiten die Araber sähig waren, zeigt ein Brief des Wönches Theodosius, in dem die Eroberung von Sprakus (878) geschildert wird, Muratori, S. rer. Ital. I, p. 11, 261, C. D.

fant in Afche133, Landulf zog sich nach Sitopolis zurud, aus bem er nicht vertrieben werden konnte.

Eine völlige Wendung trat bald ein. Sikonolf mußte Schritt für Schritt zurudweichen, auf ber ganzen Linie zog er ben fürzeren. Bollte er nicht von dem wilden Strome, der sich verheerend über sein Land ergoß, ganz weggerissen werden, so mußte er es feinem Nebenbuhler nachtun, sich Bundesgenoffen sichern. Doch an wen konnte er sich bamals um Hulfe bittend wenden? Berfen wir einen flüchtigen Blid auf die Beltlage. In Oftrom regierte der Kaiser Theophilus. Trot seines Erfolges, dessen er sich in einem Briefe an Ludwig den Frommen 839 rühmt184, hatte er keine Ruhe vor den Sarazenen, die ständig von Sprien her pordrängten. Er brauchte selbst Sulfe. Nach dem Kall der Feste Amorion fanden wir 840 den Patricius Theodosius, der eben ben Brief am frantischen Sofe überreicht hatte, in Benedig. Raum nach Byzanz zurudgefehrtiss, führte ihn ein neuer Auftrag feines herrn in beffen letten Lebenstagen wieder an ben Rhein (842), um Lothar I. ju bewegen, ein Sulfsheer ju fenden und durch einige seiner Unterfeldherren "die arabischen Gebiete und Städte zwischen Libben und Kleinasien" verheeren zu lassen, dafür die Vermählung seiner Tochter mit Lothars Sohn Ludwig Um biefelbe Beit ging in Unteritalien Tarent verloren, das nach einer langen Belagerung gur übergabe ge=

<sup>133</sup> Chron, S. Bened, S. 4721: Cum his quoque Radelchis totam devastavit Siconolfi regionem Capuamque primariam universam redegit in cinerem; exinde hinc omnia corruunt pariter in peius.

<sup>134</sup> Ann. Bertin. S. 19. Mühlb., Rr. 993b, spricht von einem Siege über die Bulgaren, von benen jedoch nirgends die Rede ift. Gemeint ist die Eroberung von Zapetra und Samosata 837, die auch die arabischen Chronisten bezeugen; Historische Studien, S. 142—144.

<sup>138</sup> Nach Chron. Venet., M. S. VII, 1788 weilte er in Benebig ein ganzes Jahr.

<sup>186</sup> Mahlb., Nr. 1091 o.

zwungen wurde. 137 Das Frankenreich aber, dessen Husen man sich sichern wollte, sah eben die letzten Zudungen des großen Bruderkriegs (843 Verdun); seine Unsähigkeit, andern zu helsen und sich überall, wie es unter Karl dem Großen gewesen, macht voll geltend zu machen, war so augenscheinlich, daß man in diesen das Ansehen des Reiches untergrabenden Bürgerkriegen eine Ursache des erfolgreichen Vorgehens der Sarazenen sah. 1371a Auch hier war also eine Bitte um Hülfe von vornherein aussichtslos. Rettung konnte Sikonolf nur von Spanien erwarten, von den Sarazenen, deren Schiffe nach wie vor das westliche Mittelmeer durchfuhren, und an den schuplosen Küsten weit und breit panischen Schreden verbreiteten.

Ein Stück Leidensgeschichte der Provence lernen wir kennen aus zwei Notizen bei Prudentius von Tropes. 838 lief eine sarazenische Flotte aus dem Hafen von Taragona, vereinigte sich mit denen der Inseln Majorka und Iviza und erschien in beträchtlicher Stärke vor Marseille. Die unglückliche Stadt wurde gründlich ausgeplündert und verwüstet, namentlich reiche Kirchenschäpe weggenommen, ein großer Teil der Bevölkerung

<sup>137</sup> Chron S. Bened. S. 46919: post demum Tarantum obsidentes introeunt; 47427: Hoc videlicet tempore Tarantum fame obsessa a Saracenis capitur. (Am Rande: 852?) Amari S. 357 nimmt, Chron. Salernit. c. 81 folgend, sofortige Einnahme 840 an. Dagegen verweist Dümmler, Okir-Reich I², 192, Rr. 3 auf cap. 9 des Teilungsvertrages von 848? (Handausg-d. Leges Lang. S. 197), wo Tarantus noch als christlich vorkomme. Dagegen is su bemerken, daß hierbei geteilt wird ohne Rücksichtnahme darauf, was wirklich schon in sicherem Besis war oder noch zu erobern war. Das geht deutlich aus c. 24 der Abmachung hervor: ut pariter expellamus de ista provincia nostra omnes Sarracenos, quomodocumque potuerimus. M. E. dürsen Schlüsse hinsichtlich des Besisstandes von Christen und Sarazenen aus dem Bertrage nicht gezogen werden.

<sup>137</sup>a Benedict. Chronic., M. S. III, 71235 coeperunt pugnare inter se reges Francorum; unde exiit fama in Cordua et in Africe tota Cartagine, ceperunt reagere Sarracenis consilium maligno, ut regnum usurparent.

138 Schäfer, Geschichte von Spanien II, 11.

bie Stlaverei fortgeführt. 139 Der Reichtum bes Landes lub m Wieberkommen ein. Im Jahre 842 taten sie es den Norannen nach; sie fuhren die Rhone hinauf bis Arles, wo sie 18 Land gingen und wegnahmen, was sie fanden; unbelästigt nnten sie mit reicher Beute die Heimfahrt antreten. 140

Dem Rufe Sitonolfs Folge zu leiften, maren fie naturlich foet bereit. Bald ftanden fich in Unteritalien zwei faragenische Beerufen gegenüber (843).141 Das Land hatte furchtbar zu leiben, n Lettes mußte es hergeben, um die Berbundeten zufriedenstellen. Sikonolf ließ sich nicht wie der schwächliche Radelchis n ben Bunbesgenoffen in ben Sintergrund brangen; mit Klugit und Umsicht leitete er die Operationen und behielt den berbefehl über die Truppen bei. Ein Sarazenenführer wird erhaupt nicht genannt. Er scheint 842 völlig auf Salerno id seine Umgebung beschränkt worden zu sein, jest ermöglichte m die Sulfe aus Spanien, mit Erfolg wieder zur Offensive erzugehen und seinen Berbundeten in Capua Luft zu ichaffen, e viel unter den überfällen von Benevent aus zu leiden Sein Feldherenblick mahlte für bas erfte Bufammeneffen ben alten übergangspaß von Apulien nach Campanien, m Garten Staliens, über ben bie Sarazenen aus ben Bergen enevents nach Capua hinabsteigen mußten. Diefer Beg, bennt burch Mommsens Schilderung142, führte zwischen ben utigen Orten Arpaja und Montesarchio, bem alten Caudium,

<sup>189</sup> Ann. Bertin. S. 15.

<sup>140</sup> Ann. Bertin. S. 28.

<sup>141</sup> Erchemp. S. 2419:... contra Aragenos Radelgisi Libicos Hismaelitas ipanos accivit. Rach dem sagenhasten Bericht des Chron. Salern. c. 81 adet sich Sisonoss an den Führer der Sarazenen in Tarent, Apolassar. Desse me wird jedoch von den arabischen Chronisten nicht genannt (Amari S. 361, . 3). Er geht bald zu Radelchis über, da er sich von Sisonoss beleidigt glaubt. ron. Mon. Cas., M. S. VII, 59818: Siconoss autem contra ex Hyspania racenos acciscens.

<sup>143</sup> Romifche Geschichte I, 365.

burch einen Biefengrund, ber rings von boben, bewalbeten Sügeln umichloffen, nur durch tiefe Ginschnitte beim Gin- und Ausgang zugänglich ift. In einem abgelegenen Seitental nahm Sikowlf selbst mit wenigen Auserwählten Aufstellung und erwartete seine Stunde. 143 Das Hauptheer hielt dem Feinde, vielleicht absichtlich, nicht lange ftand, und ber Tag ichien zu Gunften der Benebentaner entschieben zu sein. Doch als sich die Reihen ber Sieger auf der Berfolgung lösten, brach plötlich Sikonolf mit seiner auserlesenen Schar hervor und verwandelte die Niederlage in einen glänzenden Sieg. In eiliger Flucht gingen die Rest ber Beneventaner nach ihrer Stadt zu über bas Gebirge zurud. Damit batte Sikonolf wieder das übergewicht über feinen Rebenbuhler erlangt, siegreich brang er auf ber ganzen Linie por und schloß ben Feind schließlich in Benevent ein, bem außerbem nur noch Sipont blieb. Rabelchis' Sohne, Abelchis und Labelchis, sowie sein Entel Boto gerieten in Kriegsgefangenicaft.14 In der eingeschlossenen Stadt wüteten bald hunger und Krantheit, und die übergabe ichien nabe bevorzustehen, ba wandte sich Radelchis an den Herzog Guido von Spoleto. Diefer ließ sich durch die großen Summen, die Radelchis ihm schentte, zur Treulosigkeit an seinem Berwandten145 Sikonolf verleiten. Er tam mit einem Heere heran und ließ Sikonolf durch Boten

Furculas Caudinas, commissumque est belli certamen, ac primo impetula Radelgisi pars victrix existens, Siconolfi exercitum totum in fugam vertat. Siconolfus autem in loco tutissimo tunc constitutus, cum paucis suorum mox super Beneventanos triumphantes ac suos insequentes virili animi irruit et non minima caede prostravit; patrataque victoria, plurimos eorum gladiis extinxit, nonnullos cepit, reliquos vero in fugam compulit. Fretulitaque frequentissimis victoriis, omnes urbes et castella a Radelgisi alstrahens iure, excepto Siponto, Beneventum circumdedit oppugnandum Chron. S. Bened. ©. 47320: His diebus inter utrosque principes factum est in Cancellos bellum perexecrabilem.

<sup>144</sup> Leg. Langob. S. 201. c. 28.

<sup>145</sup> Bal. Buftenfelb, Forfdungen gur beutid. Geid. III, 396, Rr. 1.

sagen, er möge die Belagerung aufgeben und heimkehren. Er werde durch eine Unterredung Ravelchis zur Unterwerfung bringen. 146 Unbegreiflicherweise zog Sikonols ab, und gab den, nach Erchemperts Darstellung, sicheren Sieg aus den Händen. Guido erhielt für seine ersolgreiche Bermittlung von Radelchis einen Sessel von 70000 aurei an Wert.

Dieses Zurückweichen im entscheidenden Augenblick läßt sich, wie ich glaube, nur damit erklären, daß gerade jest die Opposition der Söhne Landolss von Capua einseste. "Laßt Benevent nicht mit Salerno zum Frieden kommen," hatte ihnen der stebende Bater zugerusen. Es lag nicht in ihrem Interesse, daß Sikonols jest einen für ihre Zukunft entscheidenden Erfolg errang. Sie kannten seine Energie und Tatkraft, die ihnen keine Selbständigkeit gönnen würde. Im lesten Augenblick verslagten sie ihre Hülse<sup>148</sup>, und ohne sie war Sikonols nicht imstande, die Belagerung durchzusühren oder auch nur die Stellung zu behaupten, die er sich durch eigene Tüchtigkeit errungen hatte. Zu ausgreisender Politik reichten seine Kräfte nicht. So hören wir denn nichts mehr von großen Entscheidungsschlachten. Keiner der beiden Prätendenten war stark genug, dem andern Boden absugewinnen. Der Kleinkrieg ruhte nicht<sup>149</sup>, in einzelnen Hausen

<sup>146</sup> Ic., nicht Dammler, Oftfr. Reich III<sup>2</sup>, 18, ber Sitonolf um Halfe bitten felb l. c., nicht Dammler, Oftfr. Reich III<sup>2</sup>, 18, ber Sitonolf um Halfe bitten faßt; er folgt Chronic. Salern. c. 82, obwohl er es für burchaus sagenhaft er-Nart S. 19, Nr. 1. Erchemp. 3. 22 sagt: in adiutorium ilico profectus est Radelgisi; doch ist sein Bericht in diesem wie im nächsten Kapitel unklar. Die Berhandlungen in Rom, die er c. 18 erzählt, sind vielleicht auf das Jahr 844 du beziehen. cf. Ann. Bertin. S. 30. Bgl. S. 45.

<sup>147</sup> Erchemp. S. 24319.

<sup>146</sup> ibid. 3. 25: accepto itaque iure regnandi, nullo modo Siconolfo obsecuntur, parvipendunt imperiis eius; set pre omnibus Landonolfus contrarius illi semper et ingratus extitit, adeo ut etiam filio illius natam suam necessitate ductus arraret.

<sup>149</sup> Erchemp. ©. 241<sup>32</sup>: Erat autem adhuc inter Siconolfum et Radel-giaum frequentissima pugnae concertatio et cotidiana litium seditio, unde

durch einen Wiesengrund, der rings von hoben, bewaldeten Hügels umicoloffen, nur durch tiefe Ginschnitte beim Gin- und Ausgang zugänglich ift. In einem abgelegenen Seitental nahm Sikonoff selbst mit wenigen Auserwählten Aufstellung und erwartete seine Stunde.14 Das hauptheer hielt dem Feinde, vielleicht absichtlig, nicht lange ftand, und der Tag schien zu Gunften der Beneventaner entschieden zu fein. Doch als fich die Reihen der Sieger auf der Berfolgung loften, brach ploglich Sitonolf mit feiner auserlesenen Schar bervor und verwandelte die Riederlage in einen glanzenden Sieg. In eiliger Flucht gingen die Reft der Beneventaner nach ihrer Stadt zu über das Gebirge zurud. Damit hatte Silonolf wieder das übergewicht über feinen Rebenbuhler erlangt, siegreich drang er auf der ganzen Linit vor und schloß den Feind schließlich in Benevent ein, dem außerdem nur noch Sipont blieb. Radelchis' Sohne, Abelchis un Ladeldis, jowie fein Entel Bow gerieten in Kriegsgefangen ichaft." In der eingeschloffenen Stadt wüteten bald Hunge und Krankheit, und die übergabe schien nahe bevorzustehen, d wandte sich Radelchis an den Herzog Guido von Spoleto. Diese ließ fich durch die großen Summen, die Radelchis ihm ichenti jur Treulofigteit an feinem Bermandtenis Sikonolf verleiter Er tam mit einem Deere heran und ließ Sitomolf durch Bote

Furculas Caudinas, commissumque est belli certamen, ac primo impel Radelgisi pars victrix existens, Siconolfi exercitum totum in fugam verti Siconolfus autem in loco tutissimo tunc constitutus, cum pancis suoru mox super Beneventanos triumphantes ac suos insequentes virili animirruit et non minima caode prostravit: patrataque victoria, plurimos eoru gladiis extinxit, nonnullos cepit, reliquos vero in fugam compulit. Freti itaque frequentissimas victorias, onnes urbes et castella a Radelgisi al strahens ture, excepto Siponto, Beneventum circumdedit oppugnandur Chron, S. Bened, 3, 17340: His diebus inter utrosque principes factum e in Cancellos bellum perexecrabilem.

<sup>144</sup> Leg. Langob. 3, 201, c. 38,

<sup>160</sup> Bgt. Buftenfeld, Forfchungen jur beutich. Gefch. 111, 396, Rr. 1.

Rorben, ben Saragenen im Suben, siegreich entgegenzutreten. Den Borgangen in Stalien, bas lange fich felbst überlaffen geblieben mar, tonnte ber Kaiser seine Aufmerksamkeit jest wieber zuwenden. Das Erscheinen seines Sohnes Ludwig brachte ben Römern bas taiferliche Bestätigungsrecht154 in Erinnerung, bas fie bei ber Bahl Sergius' II. Anfang 844 außer acht gelassen hatten. Am 15. Juni falbte ber Papft Ludwig zum König ber Langobarben und umgürtete ihn mit dem Schwerte. Da biefer ein ftartes Beer bei fich hatte, glaubte Sitonolf fich feine Anertennung und Sulfe fichern zu follen. Mit großem Gefolge er-Schien er vor dem Könige in Rom, ber ibn ehrenvoll aufnahm und "seine Bünsche erfüllte". 155 Mehr als solche allgemeinen Phrasen gibt Brubentius, ber berichtet, Sitonolf habe seine Unterwerfung unter Lothar ausgesprochen und sich verpflichtet 100000 Goldsolidi zu zahlen. 158 Dafür munschte er natürlich als rechtmäßiger, einziger Bergog von Benevent anerkannt zu werden und bei der Bertreibung des Radelchis auf Ludwigs Bulfe rechnen zu können. Die Anerkennung wurde ihm sicherlich gewährt, für ein Gingreifen in die verwidelten Berhältniffe bes Subens war Ludwig jedoch nicht zu haben. Die Anerkennung des Raisers, die freilich ohne das Erscheinen eines taiserlichen heeres nichts besagte, und der Segen des Papftes mar bas Einzige, was Sikonolf von seinem Romzuge mit nach Salerno brachte. Der lette Bersuch war gescheitert; es blieb ihm nichts weiter übrig, als bem naturlichen Berlauf ber Dinge ruhig

<sup>154</sup> Mühlbacher, Rr. 1021.

<sup>155</sup> Vita Sergii II. c. 17; Lib. pontif. ed. Duchesne II, 90%: Cui rex gratanti animo quidquid quesierat tribuit atque concessit.

<sup>156</sup> Ann. Bertin. S. 30. Die reichen Klosterschätze von Monte Cassino mußten herhalten, um die Sarazenen und den Kaiser zu befriedigen. Als er nach Rom zog, nahm er auch die reich mit Ebelsteinen geschmudte Krone mit, die sein Bater Sito getragen. Chron. S. Bened. 4737; Chron. Mon. Cas. c. 26.

zuzusehen. Die endgültige Auflösung bes alten herzogtums Benevent in zwei und mehr Staaten vollzog sich unaufhaltsam.

Süditalien blieb der Kampsplat zweier Rassen und Religionen. Die sarazenische Flotte beherrschte das Weer und bedrohte seit der Eroberung Siziliens die Tibermündungen. Die an ihnen gelegenen alten Städte waren nicht imstande, die sunchbaren Feinde abzuwehren, und zwischen ihnen und Rom dehnte sich nur ödes, slaches Land. Dem Herrscher Roms lag es ob, die Stadt zu schützen, denn die beiden größten Basilisten S. Beter und S. Paul mit allen ihren Schätzen und Erinnerungen lagen außerhalb des Wauerkreises, und waren somit jedem seindlichen übersalle preisgegeben. Gregor IV. sah, wie nötig es war, hier Borkehrungen zu treffen.

Als die alte Hafenstadt Roms immer mehr versandete, fo daß die großen Kauffahrer gezwungen waren, auf offener Reede zu löschen, begann Claudius mit ungeheuren Kosten einen neuen Hafen anzulegen, von Nero Bortus (Augusti) genannt. hier bildete sich bald eine neue Stadt. Oftia verdankte sein Forts bestehen nur seinen Salinen. Mit dem Niedergang Roms war auch sein Schickfal eng verbunden. In den Gotenkriegen icheint ber größte Berfall eingetreten zu fein. Protopius fand bie Stadt völlig von Mauern entblößt. In diefer Zeit boten beibe Bafens städte ein trostloses Bild. Oftia war nur noch ein Trummer haufen, ein völliger Neubau war nötig; die umfangreiche Hafenstadt wieder aufzurichten, überstieg aber die Kräfte des Papstes. So erbaute er benn, im Anfang ber 30er Jahre, in beren Rabe, nur 1 km stromauswärts eine neue, kleinere Stadt mit festen Mauern und Toren, Wurfmaschinen und Gräben. 167 Wit großem Eifer leitete Gregor selbst die Arbeiten. Nach römischem Brauch nannte er feine Schöpfung Gregoriopolis; ber Rame bur-

<sup>157</sup> Vita Gregorii IV, c. 38; Lib. pont. ed. Duchesne II, 8124 ff.; Reumont, Geschichte ber Stadt Rom II, 195.

zerte sich jedoch nicht ein, man vergaß ihn bald über bem alten. 158

Der fortbauernbe Bürgerfrieg im Berzogtum Benevent spornte die Sarazenen zu Bersuchen an, sich an der Küste Italiens Positionen zu sichern, um namentlich gegen die reichen Seeund Handelsstädte vorgehen zu konnen. Es bedeutete auch für Sitonolf eine weitere ernfte Gefährdung feiner Lage, als 845 auf Ponza bei Gaeta159 eine Abteilung der gefährlichen Feinde auf ihren schnellen Schiffen erschien. Er tonnte ben Rampf nach zwei Seiten nicht führen, und die mitbedrohten Städte mußten sich selbst helfen. Gin Bundnis tam auftande amischen Neapel, Gaeta160, Amalfi und Sorrent. Unter Führung bes tatträftigen Herzogs Sergius von Neavel gelang es, den Keind von hier wie von dem Kap Licosa wieder zu vertreiben 161, aber hartnädig septe er seine Bersuche fort, diesmal die Insel Ischia dum Ausgangspunkt nehmend für Unternehmungen, die fich unmittelbar gegen Reapel felbst richteten.162 Der Herzog konnte nicht verhindern, daß fie bald darauf das Raftell auf dem Rap Miseno eroberten, von wo sie die umliegenden Küsten unsicher machten. 162a

<sup>158</sup> Die Vita Nicolai I, c. 57, ibid. II, 1648, tennt zwar ben Erbauer, bie Stadt heißt aber Oftia.

<sup>159</sup> Joh. gest. ep. Neap. S. 432, Rr. 1: Ponza prope Saleraum. Ich bente, es sind die Bontinischen Inseln gemeint, von benen auch eine Bonza heißt, die liegen aber nicht bei Salerno, sondern bei Gaeta.

<sup>180</sup> herr von Gaeta war Konftantin, ber seinen Sohn Marinus zum Mitregenten ernannt hatte; vgl. hamel, Untersuchungen zur alteren Territorialgeschichte bes Rirchenftaates. Gotting. Differt, 1899, S. 80.

<sup>161</sup> Joh. gest. ep. Neap. ©. 43241:.. multorum naves Saracenorum latrocinari per Italiam cupientium Pontias devenerunt. Tunc Sergius consuaris una cum Amalphitanis Caietanisque ac Surrentinis, ... bellum cum is est aggressus. Quibus devictis.. celeriter triumphavit. Perinde vero illoum Hismahelitûm victoriam adeptus est, qui Licôsae (3nfel?) latitabant.

<sup>162</sup> Ex miraculis S. Antonini, S. rer. Lang. 58413: . . applicuerunt d insulam Neapolitanae potestati subiectam, quae Aenaria, usiatiori vero nomine Insula Maior nuncupatur. Es folgt bie Schilberung eines

Das nächste Jahr (846) brachte bann die von Gregor IV. gefürchtete Katastrophe für Rom. 3m Commer fegelte eine große Flotte von 73 Schiffen, mit 11000 Arabern bemannt und mit 500 Pferden an Bord von Afrika ab. 163 Am 10. August fam in Rom ein Schreiben des Markgrafen Abalbert an, in dem er auf die drohende Gefahr aufmertsam machte und den Rat gab, die Schäße der beiden außerhalb der Mauern liegenden Bafiliten in die Stadt in Sicherheit zu bringen. gemeinte Barnung fchlug ber größte Teil ber Bevölkerung in ben Bind, man hielt die Rachricht für übertrieben, ja ganglich unglaublich. Doch wurde beschlossen, Boten mit dem Briefe an die abhängigen Städte ju schiden, um fie jur Bewachung ber Kuften aufzubieten. Diesem Ruse leifteten jedoch nur wenige Folge. Als die nächsten Tage hingingen, ohne daß Abalberts Barnungen eine Bestätigung erfuhren, trat wieder völlige Beruhigung ber Bevolferung ein.

Da erschien der Feind. Es war am Wontag den 23. August, als seine Flotte in Oftia vor Anker ging und die von ihren Einwohnern verlassene Stadt in Besitz nahm. Da die Borräte an Lebensmitteln auf der Fahrt erschöpft waren und in der einsamen Stadt gar nichts zu bekommen war, trieb die Not die Sarazenen sofort hinaus in die Kampagna, wo sie wegnahmen, was sie sanden. In dem gleichfalls menschenleeren Portus überrrasschten sie am Dienstagmorgen Witglieder der römischen Fremdeninnungen der Franken, Sachsen und Friesen, die zu einer Erkundigungssahrt von den Römern ausgeschickt worden

Sieges, der errungen wird durch die Tapferkeit der Sorrentiner und das Eingreisen bes heiligen Antoninus. Ich folge Bais (Anm.), der darin nur eine Berherrlichung bes Erfolges von Licosa sieht.

<sup>162</sup>u Johan, gest. ep. Neap. ©. 43246: . . magnus exercitus Panormitanorum adveniens, castellum Misenatium comprehendit. Ac inde Africani in forti brachio omnem hanc regionem divastare cupientes Romam supervenerunt.

<sup>163</sup> Vita Sergii II, c. 44; Lib. pont. II, 99; Ann. Bertin. ©. 34: Mense Augusto Saraceni Maurique Tiberi Romam adgressi. . .

waren.164 Bon biesen fielen, wie berichtet wird, zwölf, die andern entkamen, teilweise zu Schiff. Als die Rachricht von biefer Schlappe nach Rom tam, brach sofort bas Aufgebot ber Römer, bie jest jede hoffnung auf bulfe aufgeben mußten, nach Bortus auf, wo man jedoch nur noch wenige Sarazenen fand; man vereinigte sich mit ben Reften ber geschlagenen Innungen und ber Tag (Dienstag) ging bin, ohne bag es zu einem Rampf gefommen mare, am Abend fehrten fie nach Burudlaffung einer fleinen Bache nach Rom zurud, entmutigt und hoffnungslos, benn man hatte sich babon überzeugt, daß bei ber numerischen überlegenheit bes Feindes an einen Kampf auf offenem Felbe nicht zu benken war. Um folgenden Morgen (Mittwoch, dem 25. August) kamen die Sarazenen wieder nach Bortus und boben die kleine Schar auf, die dort geblieben mar; wenige entrannen dem bis Galeria verfolgenden Feinde. 166 Noch an demselben Tage traten bann die Ungläubigen den Zug gen Rom an, teilweise die Basserstraße benutend. In der Morgenfrühe bes 26. August tamen sie vor ben Toren ber ewigen Stadt an.166 Die Beterstirche fiel in ihre Hand. Tunc omnes coetus Romanorum sine capite positi, campo qui dicitur Neronis, ar-

<sup>164</sup> Bgl. über biese Frembenkolonien Gregorovius, Geschichte ber Stadt Rom im Mittelalter II3, 403 ff. Sie werden noch erwähnt Vita Leonis III, Lib. pontis. II, 621, beim Einzuge des Papstes 799. Die Rirche der Friesen, im Vicus ober Burgus (Borgo) Saxonum gelegen (cf. Vita Leonis IV, Lib. pont. II, 1111), heißt auch heute noch S. Michele in Sassia.

<sup>185</sup> Galeria liegt an ber Strafe nach Bortus; die Bahnstation heißt noch beute Bonte bi Galera.

<sup>166</sup> Dümmler, Oftfr. Reich I<sup>2</sup>, 303: gelangten sie am 27. August bis vor Rom. In Ann. 5 verweist er auf Richter, Annalen der deutschen Geschichte II, 334. Dieser hat jedoch durchgehend salsche Datierung, Montag (seria secunda) ist der 23. August, nicht der 24. cf. Lib. pont. II, 993°. Ann. Bertin. S. 34 Mense Augusto Saraceni Maurique Tideri Romam adgressi . . .

Das nichte Jahr Sid brachte denn ber von Gregor II vefürchtete Katakrophe für Rom. Im Sommer fegelte ein große Flotte von 73 Schiffen, mit 11(9)) Anthern bemannt un mit 500 Kjerden an Bord von Afrika ak. in Am 10. Augu tom in Rom ein Schreiben bes Martingen Abaibert an i dem er ani die denhende Gefahr animerkam macke und de Rar geh, die Schäpe der beiden außerweib der Maniern liegende Bafiliken in die Sundt in Sicherheit zu beimpen. gemeiner Barung ichtug der größer Teil der Bewilkerung i den Bind, man bielt die Kachricht für übertrieben, zu gänzlu unglaublich. Loch wurde beschioffen. Boren mit dem Brief an die abhängigen Stidte zu ichiden, um fie zur Bewachun der Küsten aufzuhieren. Diesem Ause iersteren jedoch nur wenig John Als die nächsten Tage bungungen, ohne daß Adolbert Barnungen eine Bestättung erführen, trat meder völlige Be enhigung der Bewilferung ein.

Da erschen der Feind. Es war am Monnag den II. August als seine Florie in Office von Anter group und die von ihre Einswinnern verlassene Stadt in Besig nachm. Da die Borräl in Lebenskuitrein auf der Fader erschäust waren und in de einstamen Stadt zur nichts zu dekommen war, wieh die Rot di Sarazenen sosver hinaus in die Kammangan, wo sie wegnahmer was sie innden. In dem gleichfalls wenichenteren Borrus über wischten sie am Dienstagmungen Minglieder der römische Fremdentungen der Franken, Sachsen und Fresen, die zu einer Ethindigungssähärt von den Könnern unsgeschicht worde

Sieges, die leinigen vied durch die Lapterfeit der Sorrentiner und des Eingerifen des belägen Antonomius. In dies Bais Annell, der durin und ein Berheterrähung des Artonges von Stevne ison.

oza (colar, gen. 19. Veny. 3. 1324) — magnus ixarenins Francisiti norma nivernos, nativitat Misenatum jumpiculati, hi inis Micensisten jumpiculati, hi inis Micensisten jumpiculati in formati communication orange supervisional instalais imperiore.

<sup>165</sup> Lita Surga II, c. 64, Lib. pont. II, 39; Ann. Borne. S. 31 Mense Augusto Suracom Managuo Pibuo Homan migrosa.

Papft Habrian das Innere von S. Peter geschmudt hatte. 170 Das Grab selbst wurde von rohen Händen erbrochen 171, die Gebeine des Apostelfürsten ohne Zweisel umhergestreut und vernichtet. 172

Das gleiche Geschick tras die Paulskirche, die noch weniger zu verteidigen war; auch hier wurde die Apostelgrust verwüstet, wurden die Kostbarkeiten und kaum minder reichen Zieraten geplündert, was nicht mitgenommen werden konnte, gänzlich vernichtet. 173 Rom selbst, geschützt durch die starken Mauern aus der Zeit Kaiser Aurelians, blieb dem Feinde unerreichbar, ein Angriff wurde glücklich abgewehrt (Ann. Fuldens. 36... cum non possent urbem irrumpere).

Hiermit sind unsere sicheren Nachrichten über den Aufenthalt der Sarazenen bei Rom erschöpft. Alles, was wir über einen Kampf in und um Rom hören, ist sehr dunkel<sup>174</sup>, von Sagen-Elementen durchsett. Ranke (Weltgesch. VI, 128) meint: "Man muß auf genaue Aunde des Ereignisses Berzicht leisten, das so-gleich in den Kreis der religiösen Aufsassung und der Sage überging; nur die einfachen Worte des Rudolf von Fulda sind

<sup>170</sup> Gregorovius II, 375.

<sup>171</sup> Vita Bened. III, l. c. 1453.

<sup>172 8</sup>gl. ferner ibid. 14815: farum cantarum argenteum, sedens in pedibus IV a Sarracenis olim ablatum.

<sup>173</sup> Die Quellen, die von einem abgeschlagenen Angriff der Sarazenen auf S. Paul erzählen (Ann. Bertin.; Johan. chron. Venet., M. S. VII, 18) werden außer durch die bei Mühlb. Rr. 1126a angeführten Stellen noch widerlegt durch Lid. pont. II,  $108^{26}$ ;  $130^{21}$ . Ranke (Weltgesch. VI, 128) liest übrigens auch aus den Ann. Bertin. eine Eroberung von S. Paul heraus, was meines Erachtens nicht angeht, zumal es auch S. 35 heißt: ..thesaurorum multitudine, quas ex dasilica deati Petri apostoli asportarant. Böllig verkehrte Angaben sinden sich bei Sadur, Die Cluniacenser I, 10: 841 plünderten sie St. Peter und St. Paul vor Rom, 846 die Peterskirche selbst; sie hat einsach übernommen Röhricht, Geschichte des ersten Kreuzzuges, S. 6.

<sup>174</sup> Dummler, Oftfr. Reich 12, 304, Rr. 3.

matos obviati . . . Mit biesen Worten bricht das Papstbuch ber sichere Führer, dem wir bisher solgen konnten, verstun plöhlich, um so schlimmer für und, da der Chronist von Mc Cassino und Johannes Diaconus über die Creignisse vor Ri die Tauer des Ausenthaltes der Sarazenen, über die Art ih Abzuges nur sehr dürftige Angaben machen, Erchempert a merkwürdigerweise das wichtige, aussehenerregende Ereigniskeinem Worte erwähnt.

Bang fichere Tatjache ift, bag ber unbejeftigte Stadt am rechten Tibernfer, den die ichon genannten Fremdenichn bildeten, erobert und gerftort wurde. Geine Bewohner leifte gwar Biberftand, erlagen aber mit Beib und Kind ber ill macht. w Die Bajilike des heiligen Petrus, das Heiligtum Abendlandes, fiel mit ihren feit Jahrhunderten anfgehauf Schäpen den grubischen Ränbern als leicht errungene Beute All ihred Schmucked wurde sie beraubt; ihre von Kapst Honoriu: mit Silber andgelegte mittlere Eingangstür, von diefem Schm Argentea genanntiss, wurde dieser Platten entsteidet. Tache verschwanden wahrscheinlich damals die vergolderen E ziegel, die derfelbe Kapst vom Tempel der Roma und Ber zur Ausschmückung der Haupekirche Roms verwender hatte. Fo ichleppte der habgierige Seind den prachtvollen Hochaltaris ül Betri Grab mit feinen goldenen Seiligenstatuen und Bandrelie die Platzen geinen Gilbers im Gewicht von 150 Pfund, wor

<sup>167</sup> Ann. Mant., M. S. II., 228, a. 346; ... et omnes christianos qualiforas Romain repperierunt, intus et foris enusdem ecclesiae occubert Reciausos ettam viros et inuiteres abduzerunt. Chron. S. Ber 3, 4726 : muitosque ibidem peremerunt Saxones allosque quam pluria atriusque sexus et actatis. Sinut. 3 intro falfolités an eine non den Reifund Mom griegie Bejagung gedade.

<sup>168</sup> Steggerstein II, 115, Vita Louis IV., Lib. post. II, 127.

<sup>169</sup> Vita Leonia I, e. 11368; Ann. Bernn. 3, 34, Ann. Xantens. 1

der wahrscheinlich in einem sächsischen Kloster entstanden, fälschlich Liudprand zugeschrieben wurde. Ein Bergleich der vollftändigen Bita mit diesem Auszuge läßt uns keinen Augenblick darüber in Aweifel, daß er unbedingten Glauben verdient; ber Text frimmt wörtlich überein. Am Schlusse dieser kurzen, zu-Fammenfassenden Darstellung heißt es nun: Nam supervenientes Saraceni innumeros hominum interfecerunt, castella et urbes multas captas accepta praeda igni dederunt: demum regem expugnantes fugaverunt; et multis captis et interfectis maxima hominum et omnium rerum praeda onusti reversi sunt. 180 Schon diese Stelle allein muß jeden Zweifel an ber Richtigkeit der Rachricht des Prudentius beseitigen, Ludwig ift ben Römern zu Sulfe gezogen, hat aber eine Rieberlage erlitten. Dazu kommt bann ber in seinen Ginzelheiten freilich gang fagenhafte Beneditt, er meldet ebenfalls bas Unglud bes Königs und fügt hinzu: Propter hoc populi Romani in derisione abuerunt Franci, usque in odiernum diem. Bas weiter von der nicht unbelohnten Sulfe Bibos von Spoleto berichtet wird, ift durch weitere Quellenftellen nicht zu belegen. Dag er bei den Kämpfen um Rom oder nachher bei Gaeta beteiligt war, erscheint sehr wahrscheinlich bei ber Lage bes Herzogtums in ber unmittelbaren Nähe Roms. Begegnen wir bem Herzog Winigis doch schon 799 und bann 815, beidemale bei Gelegenheit der gegen Leo III. unternommenen Aufstände als königlichem Sendboten in Rom; er ist vielleicht mit einer Art Aufsicht in Abwesenheit bes Königs über die Stadt betraut gewesen.181

Als die Plünderung ber Kirchen gründlich vollzogen war, und bas umliegende Land teine Lebensmittel mehr hergab, zogen

<sup>180</sup> Migne, Patrol. lat., Banb 129, p. 1245 A.

<sup>181</sup> Bgl. Libell. de imperatoria potestate in urbe Roma, M. S. III, 720<sup>21</sup>; 721<sup>5</sup>.

bie Sarazenen mit reicher Beute ab, der Bia Appia südwärts folgend, während ihre Flotte sie an der Küste begleitete. Rachsem sie Fondi erobert und geplündert hatten, erreichten sie im September Gaeta, wo sie ein befestigtes Lager bezogen. Und die Stadt zu entsehen, erschien im nächsten Monat hier ein langobardisches Heer<sup>183</sup>, das jedoch am 10. Rovember entscheischend geschlagen wurde. Und Eine auserlesene Schar Sarazenen, die ins Gebirge in den Hinterhalt gelegt war, entschied den Rampf zu Ungunsten der Langobarden, der Tod ihres Fahnensträgers verwirrte vollends ihre Reihen. Bor völliger Bernichstung bewahrte sie nur das rechtzeitige Eingreisen des jungenschesaus, eines Sohnes des Herzogs Sergius von Reapel, der mit der Flotte Reapels und Amalsis erschien und mit seinensgelandeten Watrosen die Sarazenen an einer ausgedehnten Bersolgung hinderte. 186

Während der größere Teil des Heeres vor Gaeta liegen blieb, unternahmen kleinere Hausen Plünderungszüge in die weitere Umgebung bis zum Liris, wo die Klöster des heiligen Andreas und Apollinaris in dem alten Albianus ihren unwillskommenen Besuch erhielten. Bon hier aus sahen sie über dem Flusse das alte, ehrwürdige Wonte Cassino liegen; sein Rus

<sup>182</sup> Chronic. S. Bened. S. 4727: Fundensemque capientes urbem vicinaque depraedantes loca, Septembrio quoque mense secus Gaietam castrametati sunt.

<sup>183</sup> Chron. mon. Casin, M. S. VII, 59914: a Spoletio.

<sup>184</sup> Chronic, S. Bened. S. 4729: Contra quos pervenit Francorum exercitus, sed superatus a Saracenis quarto Novembrii Idus, iniit fugam.

<sup>185</sup> Joh. gest. ep. Neap. S. 433° ff. Auf diesen Kampf bezieht Mühlbacher die Rachricht der Ann. Bert. 34: . . quendam montem centum ab Urbe milibus munitissimum occupant. Quos quidam ducum Hlotharii minus religiose adorsi atque deleti sunt. Zur Situation paßt der Ausdruck, "minus religiose", dann die Besetzung des Berges. Die Entsernung Rom-Gaeta beträgt ca. 100 km Lustsinie.

der wahrscheinlich in einem sächsischen Kloster entstanden, sälschlich Liubprand zugeschrieben wurde. Ein Bergleich ber vollftandigen Bita mit diesem Auszuge läßt und keinen Augenblick darüber in Aweisel, daß er unbedingten Glauben verdient; der Text stimmt wörtlich überein. Am Schlusse dieser kurzen, zusammenfassenden Darstellung heißt es nun: Nam supervenientes Saraceni innumeros hominum interfecerunt, castella et urbes multas captas accepta praeda igni dederunt: demum regem expugnantes fugaverunt; et multis captis et interfectis maxima hominum et omnium rerum praeda onusti reversi sunt.180 Schon biefe Stelle allein muß jeden Zweifel an ber Richtigkeit ber Nachricht bes Brubentius beseitigen, Ludwig ift ben Römern zu Sulfe gezogen, hat aber eine Rieberlage er-Dazu tommt dann ber in seinen Einzelheiten freilich gang fagenhafte Benebitt, er melbet ebenfalls bas Unglud bes Königs und fügt hinzu: Propter hoc populi Romani in derisione abuerunt Franci, usque in odiernum diem. Was weiter von der nicht unbelohnten bulfe Bidos von Spoleto berichtet wird, ift durch weitere Quellenftellen nicht zu belegen. Daß er bei den Kampfen um Rom ober nachher bei Gaeta beteiligt mar, erscheint sehr mahrscheinlich bei ber Lage bes Herzogtums in ber unmittelbaren Rabe Roms. Begegnen wir bem Bergog Binigis boch schon 799 und bann 815, beidemale bei Gelegenheit der gegen Leo III. unternommenen Aufstände als königlichem Sendboten in Rom; er ist vielleicht mit einer Art Aufsicht in Abwesenheit des Königs über die Stadt betraut gewesen.181

Als die Plünderung der Kirchen gründlich vollzogen war, und das umliegende Land keine Lebensmittel mehr hergab, zogen

<sup>180</sup> Migne, Patrol. lat., Banb 129, p. 1245 A.

<sup>181</sup> Sgf. Libell. de imperatoria potestate in urbe Roma, M. S. III, 720<sup>21</sup>; 721<sup>5</sup>.

legenbarischen Charafter. 189 Die Christen aber sahen barin die Strafe Gottes für die Entweihung der heiligen Stätten. 190

Tief gefunken mar in einem Menschenalter bas Reich bes großen Karl; mit furchtbarer Deutlichkeit zeigt es bie Geschichte gerabe biefer Jahre. Im Marg 845 plunderten bie Danen Samburg, eben erft als Ausgangspunkt ber Miffion für ben gangen Norben gegrundet, und fast zur selben Zeit fuhr eine normannische Flotte die Seine auswärts bis Baris, wo sie ungeftraft plundern und rauben konnte. Gegen ein nichtiges Bersprechen zahlte ihnen Karl ber Rahle noch 7000 Pfund Silber, und unangefochten zogen sie mit reicher Beute ab. Rett erschienen bie Heiden vor Rom und plünderten bie in der abendländischen Christenheit am höchsten verehrte Rirche. Dieser Frevel erregte ungeheures Auffehen. Dem Raifer, bem Befchuter bes Bapftes und Berteibiger ber tatholischen Rirche, wie sich einft Karl genannt hatte, dementsprechend jeder Kaiser zu handeln versprach, wandten sich aller Blicke zu. Aus Unteritalien erreichten ihn Sulferufe ber Langobardenfürsten191, die ihn bavon überzeugten, daß besonders Benevent ben Sarazenen entriffen werben muffe, benn von hier aus bedrohten fie ftanbig Rom. ja einen großen Teil Italiens. Diefe Borftellungen berfehlten ihren Einbrud nicht.198 Enbe bes Jahres 846, mahricheinlich im Oftober (Mühlb., Rr. 1127a), hatte Lothar, wie schon erwähnt, mit seinem Sohne Ludwig eine Zusammenkunft, und beide beschlossen, jest ernftere Schritte im Guben bes Reiches zu unter-

<sup>189</sup> Rante, Beltgeschichte, VI, 128.

<sup>190</sup> Die Stellen bei Mühlbacher, Rr. 1126a.

<sup>191</sup> Johan. gest. S. 433<sup>21</sup>: supplicatione huius Sergii principumque Langobardorum. M. L., sect. II., Capit. II, 67<sup>6</sup>: quod ipse populus nostrum auxilium expetit.

<sup>198</sup> M. L. Cap. II, 676: . . . quod certissime novimus, si infideles illam terram (Benevent) obtinuerint, eos Romaniam, quod absit, et magnam partem Italiae invasuros.

nehmen. Bitter hatte es sich gerächt, daß man es 844 berichmabt batte, dort das Ansehen bes Raifertums wieder zu Ehren zu bringen. Die gefaßten Beschluffe find in einem Kapitular niebergelegt. 193 Die wichtigsten find folgende: Der Papft foll die Betersfirche burch eine Mauer schüpen, für beren Bau und bie Bieberherstellung ber verwüsteten Kirche die Mittel in allen Teilen bes Reiches gesammelt werden sollen. 194 Ludwig wird mit einem Beer, bas ben gangen italischen Beerbann und Aufgebote aus Francien, Burgund und ber Provence umfassen soll, im Frühjahr 847 in Italien erscheinen195, um die Sarazenen aus Benebent zu vertreiben. Dorthin follen Konigeboten, unter ihnen auch Bido von Spoleto, vorausgehen, um die beiden Pratendenten zu verföhnen und eine Teilung bes Herzogtums zu gleichen Teilen vorzubereiten. Im Ramen bes Kaifers sollen die Missi ihnen Sicherheit und Anerkennung eidlich versprechen und sich bafür Unterstützung Ludwigs bei Austreibung ber Sarazenen schwören lassen. 196 Sergius von Reapel soll bei ber Bermittlung des Friedens mitwirken und mit seinen Truppen ebenfalls zu Ludwig stoßen. 197 So hofft man, mit einem bedeutenden heere zu Lande operieren zu konnen, mahrend ber Bapft mit einer Flotte, die aus ber Pentapolis einberufen werben foll, und der Doge Betrus von Benedigiss zur See den Kriegszug unterftugen, benn noch maren ja bie Feinde nicht von Gaeta abgezogen, und Cesarius war ihnen allein nicht gewachsen. Als

<sup>198</sup> A. a. D., S. 65.

<sup>&</sup>lt;sup>194</sup> c. 7.

<sup>195</sup> c. 9: ipse vero filius noster ita ire debebit, ut VIII. kal. Febr. ad Papiam cum exercitu veniat, medio Marcio ad Alarinum (Larino) perveniat.

<sup>196</sup> c. 11.

<sup>197</sup> c. 12.

<sup>198 &</sup>quot;Ein interessantes Zeugnis bafür, daß man mit Benedig als mit einer Seemacht zu rechnen begann", Lent, Byzantinische Zeitschr. III, 86.

legenbarischen Charafter.100 Die Chriften aber faben barin bie Strafe Gottes für bie Entweihung ber beiligen Stätten.120

Tief gesunken war in einem Menschenalter bas Reich bes großen Karl; mit furchtbarer Deutlichkeit zeigt es bie Geschichte gerade diefer Jahre. 3m Marg 845 plunderten die Danen Samburg, eben erft als Ausgangspunkt der Wission für den ganzen Norben gegrundet, und fast zur selben Zeit fuhr eine normannische Flotte die Seine auswärts bis Baris, wo fie ungepraft plundern und rauben konnte. Gegen ein nichtiges Bersprechen zahlte ihnen Karl der Kable noch 7000 Bfund Silber, und unangefochten zogen fie mit reicher Beute ab. Jest erschienen die Heiden vor Rom und plunderten die in der abendlandischen Christenbeit am bochften verehrte Kirche. Dieser Frevel erregte ungeheures Auffeben. Dem Kaifer, bem Beichüter bes Bapftes und Berteibiger ber tatholischen Rirche, wie sich einft Rarl genannt hatte, bementsprechend jeber Raifer zu hanbeln versprach, wandten sich aller Blide zu. Aus Unteritalien erreichten ihn Sulferuse der Langobardenfürsten191, die ihn davon Aberzeugten, daß befonders Benebent ben Saragenen entriffen werben muffe, benn von hier aus bebrohten fie ftanbig Rom, ja einen großen Teil Italiens. Diese Borftellungen verfehlten ihren Eindrud nicht.192 Ende bes Jahres 846, mahrscheinlich im Oftober (Muhlb., Rr. 1127a), hatte Lothar, wie ichon erwähnt, mit feinem Sohne Ludwig eine Busammentunft, und beibe beichloffen, jest ernftere Schritte im Guden bes Reiches gu unter-

<sup>100</sup> Raule, Beltgefdichte, VI, 128.

<sup>190</sup> Die Stellen bei Mublbacher, Rr. 1126a.

<sup>191</sup> Johan. gest. S. 433<sup>21</sup>: supplicatione huius Sergii principumque Langobardorum. M. L., sect. 11., Capit. II, 67<sup>6</sup>: quod ipse populus nostrum auxilium expetit.

<sup>192</sup> M. L. Cap. II, 676: . . . quod certissime novimus, si infideles illam terram (Benevent) obtunuerunt, eos Romaniam, quod absit, et magnam partem Italiae invasuros.

Hier vollzog er208 die schon im Kapitulare vom vorigen herbst in Aussicht genommene Teilung des alten langobardischen Bergogtums Benevent. Salerno und Benevent traten ebenbürtig nebeneinander. Noch ift ber Friedensvertrag erhalten, ben die bisberigen Gegner, Sikonolf und Rabelchis abschlossen 204: Rap. 8 verspricht Rabelchis bafür Sorge tragen zu wollen, baß bie Untertanen feines bisherigen Gegners unbehindert die Rirche bes Erzengels Michael auf bem Gargano besuchen können.205 Im folgenden Rapitel werden die Gastaldate genannt, die bas nene Herzogtum bilben; zu diesen gehört auch Capua. 24. Kapitel verspricht Rabelchis ferner, sich von jeder Berbinbung mit den Sarazenen sernzuhalten, weber sich an die mit ber Bitte um Sulfe und Freundschaft zu wenden, die im Bereich bes Herzogtums Benevent sich aufhalten, noch an auswärtige. Auch will er sie niemals gegen Sikonolf aufreizen ober ihnen Sulfe angebeihen laffen. Gemeinsam wollen beibe gegen bie Ungläubigen vorgeben, die in dem Begirt des gangen chemaligen Berzogtums Benevent sigen 200; in Rube gelaffen follen die werben, die zur Zeit Sikos und Sikards Christen 8eworden sind und dem neuen Glauben die Treue bewahrt haben. 🕒 handelte sich besonders um die beiden Städte Tarent und

Johan. gest. S. 43324: Et sagaciter ordinans divisionem Benevenzui et Salernitani principum victor reversus est. Erchemp. S. 2424: et Presentibus omnibus Langobardis, inter duos predictos viros totam proprinciam Beneventanam. dispertivit. Bei Mühlb. Rr. 1131 b nicht angeführt: Paron. Amalph., Muratori Antiquit. I, 209, c. 7. anno 844.

<sup>204</sup> M. L. IV, 221 und Handausg. der Leges Langod. von Bluhme, — 195. c. 24 wird Ludwigs Anwesenheit erwähnt . . antequam domnus douicus rex cum suo exercitu exeat de ista terra. Auch c. 4 Erwähnering als rex: . . sud defensione domni imperatoris lotharii eiusque filii domni ludouici regis.

<sup>205</sup> Bgl. über ben Erzengel Michael als Bollsheiligen ber Langobarben Sthein, Die Kulturentwidlung Subitaliens, S. 76 ff.

<sup>206</sup> ut pariter expellamus de ista prouincia nostra omnes sarracenos Quomodocunque potuerimus.

Bari, die im festen Besitz der Sarazenen seit Jahren sich be- fanden.

Ludwig glaubte die Beilegung bes langjährigen 3wiftes auf die glücklichste Beise vollzogen zu haben. Der Friede war hergestellt, und der gemeinsame Rampf gegen die Sarazenen konnte beginnen. Bir konnen bie Losung, bie er gefunden hat, nicht billigen. Das alte Berzogtum Benevent batte fich, entfernt vom Sofe von Bavia, eine mächtige Bosition geschaffen, ja war an Stärfe über die langobarbifden Könige emporgeftiegen. Als deren Reich ben Franken erlegen war, und das Herrscherhaus beseitigt murde, beließ Karl in Benevent ausnahmsweise die einheimische Dynastie, obwohl er voraussehen mußte, das er in ihr unversöhnte Gegner haben werbe. Er sand es vorteilhafter, sich auf die Anerkennung der Oberhoheit, wie sie bie Langobardenkonige beseffen hatten, zu beschränken. Die Besetzung und Behauptung bes Landes hatte unverhältnismäßige Opfer gefordert. Die Macht und Einheit Benevents, die es sich bis zum Tode Sikards bewahrt hatte, mußte unbedingt wiederhergestellt werben, nur geeinigt tonnte es ben Arabern erfolgreich entgegentreten, und fie wieber aus Stalien verbrangen. Der Kaiser mochte ben Trop ber Langobarben fürchten, ber neu erwacht und gestütt durch ein fraftiges Staatengebilbe bie frantische Oberherrschaft abschütteln und fich Byzanz zuwenden tonnte. Go feste man zwei Dynaftien hinein, die beibe bem Kaifer ihr Dasein zu danken hatten. Bermehrt wurde die Zahl ber Staaten, von benen jeder eifersuchtig bem Treiben bes Rachbarn aufah, beren Fürsten nur, über ben Borizont ihres Kirch turmes nicht hinausblidend, engste Intereffenpolitit trieben, jeberzeit bereit, um ben geringften Borteil bie gemeinsame Sack an ben Feind aller zu verraten. Das Gefühl bes großen Baterlandes und des Glaubens erwies sich nur noch höchst selten als ftart genug, diefen traurigen Buftand zu andern.

Die im Bertrage in Aussicht genommene gemeinsame Aktion gen die Araber tam nicht zur Durchführung. Denn Sitonolf vom Schickfal nicht mehr genug Zeit gegönnt, diefen für alle utunft entscheibenben Rampf burchzusechten, und bann auch i Friebenszeiten seine Fähigkeiten zu zeigen. Schon 849 ift : gestorben.207 3hm folgte sein minderjähriger Sohn Siko208, ielleicht zunächst unter Bormundschaft seiner Mutter Itta.200 liefe war natürlich nicht in ber Lage, gegenüber ben an Krieg ewöhnten, gewalttätigen Großen die Autorität zu mahren, die ur eine so energische Natur wie Sikonolf hatte aufrecht erhalten innen. Die Söhne Landolfs von Cavua hatten ichon 843 beonnen, sich der Oberherrschaft Salernos ungefügig zu erweisen 210, tt scheinen sie die Gelegenheit benutt zu haben, ihre Stellung och mehr zu heben. Zunächst war es ihr Streben, sich über apua selbst auszudehnen; biefem Streben fiel ihr eigener Berandter zum Opfer, Bandolf und feine Familie mußten Sueffula erlaffen211, das Landolfs gleichnamiger Enkel erhielt, ein ihwiegersohn bes Herzogs Sergius von Reapel, mit bem ja r alte Landolf ein Bundnis geschlossen hatte. Beibe, Reapel 16 Capua, gingen vereint gegen Salerno vor. Cabaffo212 macht if einen Stein mit Inschrift aufmertsam, ber sich neuerbings Capua gefunden hat. Er bewahrt die Erinnerung an den elbentod des Gastalben von Rola, Aurentius, der vor den Toren eapels, wohin er ihre, sein Gebiet verheerenden Bewohner ver-

<sup>207</sup> Jm Cod. dipl. Cav. wird nach ihm Rov. 848 zum septenmal datiert. s. die Anm. 109 zit. Urkunde. Mühlb. Nr. 1131 b; Capasso S. 83. Hier nicht annt Ann. Cavens., M. S. III, 188: 849 Sico filius eius Salerni.

 $<sup>^{208}</sup>$  Erchemp., S.  $242^{\,7}\colon$  filium suum adhuc lactantem ministerii reliquid heredem.

<sup>209</sup> Ihr Rame erwähnt Chron. Salern., M. S. III, 51423.

<sup>210</sup> G. 43.

<sup>211</sup> Erchemp. S. 24336; 24480: et Landulfum, generum suum.

<sup>&</sup>lt;sup>212</sup> ©. 88/89.

folgte, ber übermacht erlegen ift. Es war im März 851. Die Unabhängigkeitsbestrebungen Capuas haben in biefen Jahren ber Minderjährigkeit bebeutenbe Fortschritte gemacht.

Im März 852 erscheint zum ersten Male in den Urkunden neben Sito der Graf Petrus als Bormund mit dem Titel rector<sup>213</sup>, neben diesem sinden wir dann Februar 854 das erste Jahr seines Sohnes Abemar erwähnt.<sup>214</sup> Doch bald verschwinden ir den Urkunden Sikos' und Petrus' Name, und Ademar erscheire als Alleinherrscher, zum ersten Male Februar 856.<sup>215</sup> Ludwig I erkennt ihn als Herzog von Salerno an<sup>216</sup>, Siko wird beseitigt.<sup>2</sup>

Am 27. Januar 847 starb Papst Sergius II. In St. Betebessen Plünderung ihm das Herz gebrochen hatte, wurde er begraben. Sein Rachfolger wurde ein Römer langobardische Hertunft, Leo IV. Roch lag der Sarazenenschrecken auf Ronda vermehrte im Juni 847 ein Erdbeben noch die Aufregunce
Es zerstörte die Stadt Isernia völlig und kostete große Menschenopfer. Dann brach im Sachsenviertel eine Feuersbrunst ausein hestiger Bind nährte die Flammen, so daß auch die Kolonischen Langobarden ergriffen wurde und die Basilika S. Betruse
in Gesahr geriet, gänzlich zerstört zu werden. Den Gebeten Leogelang es, das Außerste zu verhindern.

<sup>215</sup> Cod. dipl. Cav. I, 42; cf. Chron. Salern., M. S. III, 514, c. 93 214 Cod. dipl. Cav. I, 47, Rt. 38; Muratori, S. rer. Ital. I, p. II, 393 22 quinto anno . . mense Aprili, sexta indictione (= 858).

<sup>215</sup> ibid. 53, Rr. 43. Ann. Cav., M. S. III, 188: 856 . . Ademarius Salerni.

<sup>216</sup> Erchemp., S. 24221 im Anschluß an Ludwigs Jug 852.

<sup>&</sup>lt;sup>217</sup> Chron. S. Bened., ©. 473<sup>33</sup>: Isque (Sico) post aliquantulum Franciam puerulus transducitur. Chron. Salern., M. S. III, 515<sup>8</sup>.

<sup>218</sup> Gregorovius III, 92f.

<sup>&</sup>lt;sup>218</sup> Lib. pontif. II, 108<sup>20</sup>: terre motus in urbe Roma per ind. factus est X (= 847). Chron. S. Bened. ©. 478<sup>34</sup>: Mense Junio (am Ranbe 848!). Chron. mon. Cas., M. S. VII, 600<sup>45</sup>: cum annus ab incarnatione Domini 847 volveretur.

<sup>220</sup> Lib. pontif. II, 1111.

Das Jahr 849 brachte neue Heimsuchungen. Die Sarazenen von Spanien und Afrika erschienen mit neuen Flotten an den Küsten Italiens. Spanier brangen bis Luna<sup>221</sup> in Tuscien vor und suhren plündernd am Gestade entlang bis zur Provence, die erst im Borjahre von griechischen Seeräubern heimgesucht worden war<sup>222</sup>; keine kräftige Hand wehrte ihnen<sup>223</sup>, so daß sie es wagen durften, schon im solgenden Jahre wiederzukommen. Sie suhren die Rhone auswärts und verwüsteten bis Arles alles Land weit und breit. Auf der Rücksahrt aber erhob sich ein widriger Wind und vernichtete ihre Flotte. Die Bevoölkerung war wehrlos.<sup>224</sup>

In dieser Zeit verließen zahlreiche Korsen ihr Baterland, da sie sich dort vor den Sarazenen nicht mehr sicher fühlten, und wandten sich nach Rom, wo sie Leo mit Freuden aufnahm und in Portus ansiedelte, um dessen Hebung er sich sehr besbemühte, freilich mit wenig Erfolg.<sup>226</sup>

Bestarum commentarii (1846), S. 81, sest in dies Jahr die Abersiedlung der Bischse mach Sargana. Bgl. Jung, Die Stadt Luna und ihr Gebiet. Mitteil. des Infituts für öfterreichische Geschichtsforschung, Bb. XXII, 235.

<sup>222</sup> Ann. Bertin., S. 369.

<sup>223</sup> ibid. Mauri et Saraceni Lunam Italiae civitatem adpredantes, Dullo obsistene maritima omnia usque ad Provinciam devastant. Ann. Ann. Ann. Ann. M. S. II, 22914, a. 850: Mauri vero urbes maritimas in Italia dinc inde vastaverunt. — Die 1279 geschriebenen Gesta imper. et pont. bes Thomas Tuscus (richtiger T. von Pavia, vgl. Reues Archiv VII, 641) erzählen (M. S. XXII, 4953), daß afrikanische Sarazenen unter der Regierung Lothars auf einem Psünderungszuge durch ganz Tuscien auch die süblich von Arezzo gelegene Stadt Cortona in Asche gelegt haben, Ereignisse, die höchstwahrscheinlich in diese Zeit gesallen sind.

<sup>224</sup> Ann. Bertin., S. 38: Mauri usque ad Arelatum, nullo obsistente, cuncta devastant; sed cum redirent, vento contrario reiecti et interfecti sunt.

<sup>225</sup> Lib. pontif. II, 1264 ff.

folgte, der übermacht erlegen ift. Es war im Marz 851. Die Unabhängigkeitsbestrebungen Capuas haben in diefen Jahren ber Minderjährigkeit bebeutende Fortschritte gemacht.

Im März 852 erscheint zum ersten Male in den Urkunden neben Sito der Graf Petrus als Bormund mit dem Titel rector", neben diesem sinden wir dann Februar 854 das erste Jahr seines Sohnes Ademar erwähnt. 214 Doch bald verschwinden in den Urkunden Sitos' und Petrus' Rame, und Ademar erscheint als Alleinherrscher, zum ersten Male Februar 856. 215 Ludwig IL erkeunt ihn als Herzog von Salerno an214, Sito wird beseitigt. 215

Am 27. Januar 847 ftarb Papit Sergins II. In St. Peter, deffen Plünderung ihm das Herz gebrochen hatte, wurde er begraben. 21.4 Sein Rachfolger wurde ein Nömer langobardischer Hertunft, Leo IV. Roch lag der Sarazemenschrecken auf Rom, da vermehrte im Juni 847 ein Erdbeben noch die Anfregung. Es zerftörte die Stadt Isernia völlig und tostete große Menschenspfer. Dann brach im Sachsenviertel eine Fenersbrunft aus, ein heftiger Bind nährte die Flammen, so daß auch die Kolonie der Langobarden ergrissen wurde und die Basilista S. Petrus in Gesahr geriet, gänzlich zerstört zu werden. Den Gebeten Leos gelang es, das Anserste zu verhindern. 220

<sup>210</sup> Cod. dipl. Cav. I, 42; cf. Chron. Sedern., M. S. III, 514, c. 93.

<sup>224</sup> Cod. dipl. Cav. I, 47, Str. 38; Muratori, S. rer. Ital. I. p. II, 393; quinto anno . . mense Aprili, sexta indictione := 858).

<sup>&</sup>lt;sup>215</sup> ibid, 53, Str. 43, Ann. Cav., M. S. III, 188; 856 . . Ademarius Salerus.

<sup>216</sup> Brehemp., S. 24221 im Anjching an Endwigs Jug 852.

<sup>217</sup> Chron. S. Bened., 3. 47393 Isque Sico) post aliquantulum Francisco puerulus transductur. Chron. Saiern., M. S. III, 5159.

<sup>215</sup> Gregorooms III, 927.

<sup>228</sup> Lib. pontif. 11, 10859; terre motus in urbe Roma per ind. fact set X == 847). Chron. S. Bened. 3, 47354; Mense Junio (am Jambe 848) Chron. mon. Cas., M. S. VII, 60050 cum annus ab incarnatione Domini 8-30 volveretur.

<sup>200</sup> Lib. pontif, 11, 1111.

melten sie ihr Geschwader an der Küste Sardiniens in loco qui Totarum dicitur.

Die neue, große Gefahr einte bie fübitalifchen Seeftabte jum Schute von Rom. Es lag in ihrem eigenen Interesse, um jeben Breis zu verhindern, daß die Sarazenen hier in der Mitte ber italischen Kufte einen Stuppuntt gewannen. Dag es sicher leichter fei, ihren Bersuch zu vereiteln, als sie nachher zu verbrangen, zeigte ihnen ja bas Schicksal Baris. Abre Schiffe erschienen vor ben Sarazenen in Oftia. Wie argwöhnisch und miftrauisch bamals einer bem andern gegenüberftand, wie wenig Gutes man sich vom Rachbar versah, geht baraus hervor, bag der Bapst den Cesarius, der wieder an der Spipe stand, und einige andere Führer zu sich nach Rom berief und sich von ihnen versichern ließ, daß fie teine feindlichen Absichten gegen Rom begten, sondern ihr Erscheinen einzig und allein den Ungläubigen gälte. Nun erst kam Leo mit bem Aufgebot ber Römer nach Oftia. In feierlicher Prozession zog bas beer nach ber Kirche Santa Aurea, wo der Papst die Kommunion austeilte und knieend Gott um den Sieg der driftlichen Baffen anflehte. Rach dieser Feier kehrte Leo nach der Stadt zuruck.

Am andern Tage wurden die Schiffe der Sarazenen vor stia gesichtet. Die Neapolitaner erwarteten mutig den Feind, und es entspann sich ein wütender Kamps, der aber bald abgebrochen werden mußte, denn ein plöglich hereinbrechendes Unswetter zwang die Kämpsenden voneinander zu lassen und ruhig abzuwarten, wem die Elemente den Sieg ersechten würden. Bieviel italische Schiffe zu Grunde gingen, verschweigt der Chronist; die Araberslotte wurde völlig vernichtet. Die auf die Inseln verschlagene Besatzung wurde von der erbitterten Bevölkerung zum großen Teil erschlagen, andere gerieten in Gesangenschaft der Römer und wurden in Portus ausgeknüpst oder mit Ketten belastet im Triumph nach der ewigen Stadt gesührt, wo sie

bei bem Bau der vatikanischen Stadt die harte Sklavenarbeit zu verrichten hatten, unter der mancher Christ bei ihnen seufzte. 228 Rasael hat diesen durch die Elemente errungenen Sieg verherrelicht durch ein Gemälbe in dem Zimmer des Batikan, das von der Darstellung jenes Brandes im Sachsenviertel den Namen sala dell' incendio erhalten hat.

Schon ein Jahr vor dieser Seeschlacht hatten die Römer die Wiederherstellung ihrer Mauern begonnen, wie es Lotharin seinem Kapitulare befohlen hatte. Leo zeigte den größtenseifer, er besichtigte die Werke und tried zur Eile. Die Torwurden erneuert, 15 gänzlich versallene Türme wieder in versteidigungsmäßigen Zustand versetzt; zwei davon lagen zu beidenseiten des Flusses, in der Nähe der Porta Portuensis, wo öfterworher Einbrüche stattgefunden hatten. Bei großer Gefahmenurde der Fluß durch eine Kette gesperrt.

Ein wichtiges Ereignis in der Geschichte der Stadt Rommar dann die Befestigung des rechten Tiberusers mit der Peters—tirche. Schon Leo III. hatte begonnen, dies Biertel zu schüpen das Werk war aber in seinen Anfängen steden geblieben; dies von ihm gelegten Fundamente waren von den Kömern wiedeschaftetagen worden, um das Material anderweitig zu verwen—den. Det betrieb Leo IV. auch die Aussührung dieses Werkemit Energie. Der Kaiser und seine Brüder stellten dazu reichem Mittel zur Verfügung, dem ganzen Reiche mit ihrem Beispiessenangehend. Am 27. Juni wurde die Bollendung der groß—

<sup>&</sup>lt;sup>228</sup> Lib. pontif. II, 117.

<sup>229</sup> Lib. pontif. II, 11514: iuxta Portuensem portem ita prudentemac sapienter venerabilis präsul ab ipsa ora Tiberis, id est iuxta litustiluminis. Dümmicr I, 306: er verwahrte auch die Tibermündung; rgl. Gregorovius III, 97.

<sup>230</sup> Lib. pontif. II, 12313.

ibid. S. 12319: ad quam ipse cum suis fratribus non modicas argenti libras direxit. Beschreibung ber Bauten bei Gregorovius III, 99. Ann.

artigen Bauten sestlich begangen. In seierlicher Prozession zog ber gesamte Alexus, vom Papste geführt, singend im Bußgewande um die Mauer. An jedem Tor machte der Zug Halt, und Leo siehte Gottes Segen herab auf die neugegründete Stadt und ihre Bewohner. Mit Recht konnte er dem vollendeten Bauwerk seinen Ramen geben, und die Bezeichnung civitas Leonina ist nicht in Bergessenheit geraten, wie der Name Gregoriopolis für Oftia (S. 46).

Die Zustände in Salerno und die Unfähigkeit des Radelchis hatten es den Sarazenen sehr leicht gemacht, nach Ludwigs Absug (848?) die verlorenen Positionen wiederzugewinnen. Schon im nächsten Jahre zog Wassar wieder in Benevent<sup>232</sup> ein, und von Bari aus ergossen sich die wilden Schwärme über das schutzstofe Land. Apulien und Kalabrien wurden surchtbar mitgenommen, Salerno war ernstlich bedroht.<sup>233</sup> Im Jahre 851 starb Radelchis; sein Sohn Radelgarius war den Eindringlingen gegensüber vollständig machtlos, sie waren die Herren im Lande.<sup>234</sup>

In dieser furchtbaren Lage wandten sich die Blicke der unsglücklichen Bevölkerung wieder nach Norden, zum Nachfolger Karls des Großen; 850 war Ludwig II. von Leo IV. zum Kaiser gekrönt worden; jest, wo das Kaisertum seiner Macht entkleidet, das Reich geteilt war, mußte Lothar darauf verzichten, aus eigner Machtvollkommenheit wie seine Borgänger sich einen Mit-

Bertin., ©. 41. Leo aipostolicus, Saracenorum inruptiones metuens, ecclesiam berati Petri hinc inde muro communiens, eundem murum usque ad civitatem perducit Romanaeque urbi contiguum efficit.

<sup>282</sup> Ann. Bertin., S. 36: Mauri denuo Beneventum invadunt.

<sup>253</sup> Erchemp. ©. 242<sup>11</sup>: Per idem tempus Agareni incolentes coeperunt de vastantes stirpitus depredare totam Apuliam Calabriamque ac pedetentim Salernum ac Beneventum depopulare initiarunt.

<sup>&</sup>lt;sup>254</sup> Ann. Bertin. 851, ©. 41: Saraceni Beneventum et alias civitates quieta statione possident.

kaiser zu setzen. Die kirchliche Weihe allein konnte ersetzen, was an Ansehen und Macht unwiederbringlich verloren war. Bei Ludwig, dem Herrscher Italiens, erschienen 852 im Auftrage des Abels die Abte Bassacius von Monte Cassino und Jakob von S. Bincenzo am Bolturno. Sie stellten ihm vor, wie furchtbar das Land zu leiden habe, und baten ihn, möglichst bald Abhülse zu schassen. Diesem dringenden Hülseruf gegensüber hielt es Ludwig für seine Pflicht, unverzüglich nach dem Süden zu gehen.

Bei seinem Herannahen zogen sich die Sarazenen in die sesten Pläte zurück, so daß sich der Kaiser entschließen mußte, die Belagerung des Hauptwaffenplates Bari zu beginnen. Gelauses, ihn zu nehmen, dann war er mit einem Schlage Herr des ganzen Landes, die kleineren Kastelle konnten sich dann ur möglich länger halten. Die Belagerung begann, und sosow zeigte sich, daß der Kaiser allein nicht in der Lage war, die seiste Stadt zu bezwingen. Er war notwendig auf die Unterstützung der italischen Fürsten angewiesen; sie blieb aus, un stamit war der Mißersolg des Zuges hauptsächlich entschieden Ihre Unabhängigkeit zu retten, war das einzige Ziel dieser Kleinschen und ihrer Fürsten. Die Sarazenen schienen auf Barschestänkt zu sein; dieser Ersolg genügte ihnen, und sie ver sagten sich. Besonders die Känke der Capuaner werden sus das Mißlingen der Expedition verantwortlich gemacht. 2006 Seinen

<sup>285</sup> Erchemp. S. 24213: Tunc iterum sugestum est lamentabili supplicatione iam saepe dicto piissimo augusto per Bassacium venerabilem virum, beati Benedicti vicarium, et per Jacobum, Sancti Vincentii abbatem, ut propeare quantocius dignaretur et suo adventu eriperet, quos ante iam misericorditer redemerat. Chr. S. Bened. S. 47423: Per idem tempus Bassacius abbas, rogatus a primatibus patriae, adiit Franciam, qui obsecrans gloriosum imperatorem Ludovicum.

<sup>236</sup> Erchemp. ©. 24217:... cum incredibili multitudine Varim perrexit. Set pro omnibus obliti Capuani suam ultroneam sponsionem, urbibus

artigen Bauten sestlich begangen. In seierlicher Prozession zog der gesamte Klerus, vom Papste gesührt, singend im Bußgewande um die Mauer. An jedem Tor machte der Zug Halt, und Leo slehte Gottes Segen herab auf die neugegründete Stadt und ihre Bewohner. Mit Recht konnte er dem vollendeten Bauwerk seinen Namen geben, und die Bezeichnung civitas Leonina ist nicht in Bergessenheit geraten, wie der Name Gregoriopolis für Oftia (S. 46).

Die Zustände in Salerno und die Unfähigkeit des Radelchis hatten es den Sarazenen sehr leicht gemacht, nach Ludwigs Abzug (848?) die verlorenen Positionen wiederzugewinnen. Schon im nächsten Jahre zog Wassar wieder in Benevent<sup>232</sup> ein, und von Bari aus ergossen sich die wilden Schwärme über das schutzlose Land. Apulien und Ralabrien wurden surchtbar mitgenommen, Salerno war ernstlich bedroht.<sup>233</sup> Im Jahre 851 starb Radelchis; sein Sohn Radelgarius war den Eindringlingen gegensüber vollständig machtlos, sie waren die Herren im Lande.<sup>234</sup>

In dieser surchtbaren Lage wandten sich die Blicke der unsglücklichen Bevölkerung wieder nach Norden, zum Nachsolger Karls des Großen; 850 war Ludwig II. von Leo IV. zum Kaiser gekrönt worden; jest, wo das Kaisertum seiner Wacht entkleidet, das Reich geteilt war, mußte Lothar darauf verzichten, aus eigner Machtvolksommenheit wie seine Borganger sich einen Mitselber

Bertin., S. 41. Leo aipostolicus, Saracenorum inruptiones metuens, ecclesiam beati Petri hinc inde muro communiens, eundem murum usque ad civitatem perducit Romanaeque urbi contiguum efficit.

<sup>282</sup> Ann. Bertin., S. 36: Mauri denuo Beneventum invadunt.

<sup>253</sup> Erchemp. © 242<sup>11</sup>: Per idem tempus Agareni incolentes coeperunt devastantes stirpitus depredare totam Apuliam Calabriamque ac pedetentim Salernum ac Beneventum depopulare initiarunt.

<sup>&</sup>lt;sup>284</sup> Ann. Bertin. 851, S. 41: Saraceni Beneventum et alias civitates quieta statione possident.

schon dem Jahre 852 zugewiesen wurde, eine Annahme, die bedeutend an Bahrscheinlichkeit gewinnt, wenn die Rachricht ber arabischen Quelle bamit in Zusammenhang gebracht wird.

Nach Ludwigs Abzug stand ber Führer der Sarazenen in Bari. Mofareg-ibn-Salem oder Sallam, der dem Berber Rhalfun gefolgt war, bald wieder in seiner vorigen Stellung beherrschend ba. Er fühlte sich sicherer benn je; in Bari befahl er ben Bau einer Moschee; bie Positionen, die der Kaiser ihm entrissen hatte, waren bald wieber in seiner Sand. Nach ber arabischen Quelle eroberte er 24 feste Blage. 280 Im Gefühl feiner überlegenheit erklarte er jebe Berbindung mit Sizilien und Afrita für gelöft; er wollte nur dem Ralifen von Bagbab unterfteben, bas beißt, keinem geborchen. Der Nachfolger Mofaregs, ber von seinen Solbaten getotet murbe, nahm ben Titel "Sultan" an, ber bei ben Sarazenen bis zum Enbe des 10. Jahrhunderts sehr selten vorkommt und immer nur einem wirklichen Fürsten beigelegt wirb.240 über sarazenische Unternehmungen in bem nachsten Zeitabschnitt wissen wir fo gut wie nichts, die unteritalischen Quellen schweigen. Rur Brubentius melbet zum Jahre 856 eine Eroberung und völlige Berftorung Reapels.241 Die Kämpfe mit ben Ungläubigen treten clam furtiveque venturos esse dicebant. Pro quo nostrum precepimus congregari populum, maritimumque ad litus descendere decrevimus et egressi sumus Roma. Die Ann. Bertin. S. 43 melben 853, bag bie Romer fich bei Lothar barüber beklagten, daß für ihre Berteibigung gegen die Sarazenen

gar nichts getan werbe. Bgl. auch Chron. Salern., M. S. III, 52633.

<sup>289</sup> Amari I, 371.

<sup>240</sup> Es-Ssultan ift arabisch "bie Herrschaft", wird aber schon in bieser Beit, wie unfer hoheit ober Majestat, auf Berfonen übertragen, Muller I, 556, Anm. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>241</sup> Ann. Bertin. S. 47: Saracei de Benevento (!) Neapolim fraude adeuntes, vastant, diripiunt et funditus evertunt. Benrich, S. 85 fest in biefe Beit ben von Benevent und Salerno gemeinsam unternommenen Aug nach Bari, ber mit ber völligen Rieberlage ber Langobarben enbet; ihn ergablt Chr. Salern., M. S. III, 514, c. 93: protinus per Beneventanas Salernitanasque fines peragrant, folgt bie topische Schilberung ber Blunderung (abnlich G. 508, unten).

Rückzug nahm Ludwig über Benevent, um wenigstens diese Gegend von den Sarazenen zu saubern. Es gelang, sie wurden vernichtet, ihr Führer Massar geriet lebend in die Hand der Sieger. Der Kaiser ließ ihn enthaupten. Es war am 28. Mai 852 (die Stellen bei Mühlb., Rr. 1154a). Nach diesem Erfolg kehrte Ludwig nach Oberitalien zurück.

Diese Hinrichtung eines Führers entstammte die Sarazenen auf Sizilien zu einem Rachezuge nach dem Festlande. Unter Abbas-ibn-Fadhl, den sich die Truppen selbst eben erst (851) zum Anführer gesetzt hatten, erschien noch in demselben Sommer eine Flotte mit starker Besatzung an der italienischen Rüste. Die Christen wurden geschlagen; den Gefallenen ließ der racheschnaubende Sarazene die Köpse abschneiden und sandte sie als Siegestrophäe nach Palermo. Rachdem er in Ralabrien große Besatzungen zurückgelassen hatte, trat er mit vielen Gesangenen die Heimsahrt nach Sizilien an. 2207

Die Rachricht von dem Erscheinen einer neuen Sarazenenflotte drang auch nach Rom und erregte große Furcht. Man rief sich die Jahre 846 und 849 in die Erinnerung zurück und war auf das Schlimmste gefaßt. Papst Leo sammelte die römische Mannschaft um sich und zog hinaus an die Küste, um eine Landung des Feindes zu verhindern. Diese Einzelheiten sind einem Brieffragment des Papstes entnommen<sup>238</sup>, das bisher

se recondentes, Landulfum tantum antistitem vice sua illuc destinarunt. Videns autem . . cesar et illorum fallaciam et se nil proficere, sine emolumento recedens abiit; Chr. S. Bened. E. 47439: veniens Barim, et in quantum possibilatas fuit totis viribus cum Saracenis dimicabit; post complures autem dies venit Beneventum. In der Beurteilung der Ann. Bertin. E. 42, Abs. 1, schließe ich mich Mühlb. Rr. 1154a an.

<sup>327</sup> Amari, S. 371. Der arabische Chronist sest bas Ereignis in bas Jahr Juni 852 bis Juni 853.

pont. 2. ed., Nr. 2620: 852?): Igitur cum sepe adversa a Saracenorum partibus perveniant nuncia, quidam in Romanorum portum Saracenos

schon bem Jahre 852 zugewiesen wurde, eine Annahme, die bebeutend an Wahrscheinlichkeit gewinnt, wenn die Nachricht ber arabischen Quelle damit in Zusammenhang gebracht wird.

Nach Ludwigs Abzug fand ber Führer ber Sarazenen in Bari, Mofareg-ibn-Salem ober Sallam, der dem Berber Rhalfun gefolgt war, balb wieber in seiner vorigen Stellung beherrichend ba. Er fühlte sich sicherer benn je; in Bari befahl er ben Bau einer Moschee; bie Bositionen, die der Kaiser ihm entrissen hatte, waren bald wieber in seiner Hand. Rach ber arabischen Quelle eroberte er 24 fefte Blage. 239 3m Gefühl feiner überlegenheit erklarte er jebe Berbindung mit Sizilien und Afrika für gelöst: er wollte nur dem Kalifen von Bagbab unterstehen, das heißt, keinem gehorchen. Der Nachfolger Mofaregs, der von seinen Solbaten getötet wurde, nahm ben Titel "Sultan" an, ber bei ben Sarazenen bis zum Ende bes 10. Jahrhunderts sehr selten vorkommt und immer nur einem wirklichen Fürsten beigelegt wirb.240 über faragenische Unternehmungen in bem nachsten Zeitabschnitt wissen wir fo aut wie nichts, die unteritalischen Quellen schweigen. Rur Brubentius melbet zum Jahre 856 eine Eroberung und völlige Berftorung Reapels.241 Die Kämpfe mit den Ungläubigen treten clam furtiveque venturos esse dicebant. Pro quo nostrum precepimus congregari populum, maritimumque ad litus descendere decrevimus et egressi sumus Roma. Die Ann. Bertin. S. 43 melben 853, bag bie Romer fich bei Lothar barüber beflagten, bag fur ihre Berteibigung gegen bie Saragenen gar nichts getan werbe. Bgl. auch Chron. Salern., M. S. III, 52633.

<sup>239</sup> Amari I, 371.

<sup>240</sup> Es-Ssultan ift arabifch "bie herrschaft", wird aber schon in dieser Beit, wie unser hobeit ober Majeftat, auf Bersonen übertragen, Müller I, 556, Ann. 2.

<sup>341</sup> Ann. Bertin. S. 47: Saracei de Benevento (!) Neapolim fraude adeuntes, vastant, diripiunt et funditus evertunt. Wenrich, S. 85 sett in biese Beit den von Benevent und Salerno gemeinsam unternommenen Bug nach Bari, der mit der völligen Riederlage der Langobarden endet; ihn erzählt Chr. Salern., M. S. 111, 514, c. 93: protinus per Beneventanas Salernitanasque sines peragrant, solgt die typische Schilderung der Plünderung (ähnlich S. 508, unten).

hausten, erfolgte 861 die Katastrophe, Abemar wurde gefangen gesett und geblendet. Un feine Stelle trat Baifer, ein Sohn bes Dauferius Balbus (S. 30), noch ein entfernter Berwandter Sikonolfs.249 Auf kurge Beit murbe fo ein freundliches Berbaltnis zu Salerno hergestellt, benn Baifer murbe bei feinem Emportommen von Capua aus unterstüt und heiratete Landos Tochter Landelaika.250 Nach dessen Tode aber vertrieben seine Brüder seine Sohne und sagten sich von Baifer los (Erchemp. 2442: 2452); damit begannen lange Kämpfe der Brüder Landos mit ihren Reffen, die wieder bei Baifer Unterstützung fanden. 251 Ende 862 fand in ihnen Pando I. seinen Tod. Der Bischof Landulf wurde nun, nachdem auch biefes Bruders Sohne hatten weichen muffen252, Alleinherrscher in Capua und trat bamit für lange Jahre in den Mittelpunkt ber unteritalischen Geschichte, ein Mann, beffen Bild uns felbst aus ben durftigen Aufzeichnungen biefer wilben Beit beutlich entgegentritt. Berfucht boch

<sup>249</sup> Capasso S. 93 sept Abemard Sturz Sept. 861. Zum leptenmas wird nach ihm batiert Novemb. 860 (Cod. dipl. Cav., S. 75). Die Urkunden Nr. 75 (11. Regierungsjahr, Juli 872) und Nr. 76 (12. Regierungsjahr, August 872) ergeben aber mit Sicherheit als Ansangsmonat der Herschaft Baisers August 861. Abemard Absehung sällt jedoch wahrscheinlich noch früher, denn Chron. Salern. S. 51839 berichtet von einer kurzen Zwischenregierung eines Ressen Baisers, und nach Erchemp. S. 24420, der freilich davon nichts weiß, hat sogar Lando die Beränderung in Salerno noch ersebt; sein Tod ist nach Cat. com. Cap., S. 49831 c. Febr. 861 zu setzen. Bgl. Ann. Cav., M. S. III, 188: 861 Guaiseriu: Salerni.

Chron. Salern. S. 51549; Cod. dipl. Cav. I, 88, Rr. 67; 111, Rr. 87; 130, Rr. 101, B. 2.

<sup>251</sup> Erchemp S. 2456 muß "Landonlfus" bes Cod. Vat. nicht in "Landolfus" aufgelöst werben, wie Bais nach bem Borgange von Bers (M. S. III, 25019) getan hat, sondern in "Landonulfus"; Z. 8 wird dann Landoss, ber in Suessus seinen Sit hatte (Erchemp. 24339), durch den Zusat fratre eorum (— Landos und Landonulfs) neu eingeführt.

<sup>&</sup>lt;sup>252</sup> Erchemp. c. 30; Chron. S. Bened. ©. 477<sup>35</sup>: Pandinolfus, Pandonis dicti filius, Capuana in urbe factus est gastaldius. Quemque non post multum Landolfus episcopus sua seclusit ab urbe.

Erchempert eine ausführliche Charafteristif der ihm offenbar sehr interessanten Bersönlichkeit (Kap. 31). Er erzählt, daß seiner Rutter vor seiner Geburt träumte, sie würde eine Fackel gebären, die ganz Benevent in Flammen aufgehen ließe.

Doch ist damit die Fülle der Kämpse und Birren, die hier nur ganz stücktig berührt werden können, noch nicht erschöpft. Als im März 860 Kaiser Ludwig den Grasen Ildebert von Camerino zur Rückgabe von Gütern gezwungen hatte, die er sich widerrecktlich angeeignet hattess, erhob sich der Graf in Gemeinschaft mit Lambert von Spoleto, der seinem Bater Bido etwa 858 gesolgt war, bald daraus, und Ludwig sah sich zu einem Feldzuge nach Süditalien gezwungen. Mit Leichtigkeit warf er den Ausstand nieder254; bei Abelchis255 von Benevent suchten die Empörer eine Zuslucht, Ildebert ging von da weiter zu den Sarazenen nach Bari, als der Kaiser auch Benevent bebrohte. In S. Agata warf sich Abelchis ihm zu Füßen und erhielt für sich und die ausständischen Grasen Berzeihung.

Kaum war Ludwig abgezogen, da erschienen die Sarazenen von Bari zu neuen Plünderungen, vielleicht von Ilbebert herbeigerusen. Sie konnten sich die Berhältnisse gar nicht günstiger wünschen. Das Land war ihnen wehrlos preisgegeben: Reapel durch seine Niederlage geschwächt, in Capua Familienzwist, Benevent eben vom Kaiser niedergeworsen, in Salerno Ademars Stellung bereits stark erschüttert. Über Conza brachen sie ins

<sup>283</sup> Mühlbacher, Rr. 1216k.

<sup>254</sup> Ann Bertin. ©. 54: Ludoicus imperator Italiae suorum factione impetitur et ipse contra eos ac contra Beneventanos rapinis atque incendiis desaevit. Bei Lupus Protosp., M. S. V, 52, bie falsche Rachricht: Anno 860. indictione 8. Hoc anno comprehensa est civitas Barum ab imperatore.

<sup>255</sup> Folgte seinem Bruber Rabelgarius um die Wende 853/54, was ebenssalls gegen den von Mühlbacher Nr. 12161 abgelehnten Ansah 852? am Rande von Chron. S. Bened. S. 475<sup>10</sup> spricht. Capasso, S. 92.

hausten, erfolgte 861 die Katastrophe, Abemar wurde gefangen gesetzt und geblendet. Un feine Stelle trat Baifer, ein Sohn bes Dauferius Balbus (S. 30), noch ein entfernter Bermanbter Sikonolfs.249 Auf turze Beit wurde fo ein freundliches Berbaltnis zu Salerno hergestellt, benn Baifer wurde bei feinem Emportommen von Capua aus unterftust und heiratete Landos Tochter Landelaika.250 Rach dessen Tode aber vertrieben seine Brüber seine Sohne und sagten sich von Baifer los (Erchemp. 2442: 2452); bamit begannen lange Kämpfe ber Brüber Landos mit ihren Neffen, die wieder bei Baifer Unterftützung fanden.251 Ende 862 fand in ihnen Bando I. seinen Tod. Der Bischof Landulf wurde nun, nachdem auch bieses Bruders Sohne hatten weichen muffen252, Alleinherrscher in Capua und trat bamit für lange Jahre in den Mittelpunkt ber unteritalischen Geschichte, ein Mann, beffen Bilb uns felbst aus ben burftigen Aufzeichnungen biefer wilden Zeit beutlich entgegentritt. Berfucht boch

<sup>&</sup>lt;sup>249</sup> Capasso S. 93 sept Abemard Sturz Sept. 861. Zum lettenmas wird nach ihm batiert Rovemb. 860 (Cod. dipl. Cav., S. 75). Die Urkunden Rr. 75 (11. Regierungsjahr, Juli 872) und Rr. 76 (12. Regierungsjahr, August 872) ergeben aber mit Sicherheit als Ansangsmonat der Herrschaft Waisers August 861. Abemars Absehung fällt jedoch wahrscheinlich noch früher, denn Chron. Salern. S. 51839 berichtet von einer kurzen Zwischenregierung eines Ressen Waisers, und nach Erchemp. S. 24430, der freilich davon nichts weiß, hat sogar Lando die Beränderung in Salerno noch erlebt; sein Tod ist nach Cat. com. Cap., S. 49831 c. Febr. 861 zu sehen. Bgl. Ann. Cav., M. S. III, 188: 861 Guaiseriu; Salerni.

<sup>&</sup>lt;sup>250</sup> Chron. Salern. S. 515<sup>49</sup>; Cod. dipl. Cav. I, 88, Nr. 67; 111, Nr. 87; 130, Nr. 101, β. 2.

<sup>251</sup> Erchemp S. 2456 muß "Landonlfus" bes Cod. Vat. nicht in "Landolfus" aufgelöst werben, wie Wais nach bem Borgange von Bert (M. S. III,
25019) getan hat, sonbern in "Landonulfus"; Z. 8 wird bann Landoss, ber
in Suessula seinen Sit hatte (Erchemp. 24339), durch ben Zusat fratre eorum
(= Landos und Landonulss) neu eingeführt.

<sup>&</sup>lt;sup>252</sup> Erchemp. c. 30; Chron. S. Bened. ©. 477<sup>35</sup>: Pandinolfus, Pandonis dicti filius, Capuana in urbe factus est gastaldius. Quemque non post multum Landolfus episcopus sua seclusit ab urbe.

Erchempert eine ausführliche Charakteristif ber ihm offenbar sehr interessanten Bersönlichkeit (Rap. 31). Er erzählt, daß seiner Rutter vor seiner Geburt träumte, sie würde eine Facel gebären, die ganz Benevent in Flammen aufgehen ließe.

Doch ist damit die Fülle der Kämpse und Wirren, die hier nur ganz stücktig berührt werden können, noch nicht erschöpft. Als im März 860 Kaiser Ludwig den Grasen Ilbebert von Camerino zur Kückgabe von Gütern gezwungen hatte, die er sich widerrechtlich angeeignet hatte<sup>253</sup>, erhob sich der Gras in Gemeinschaft mit Lambert von Spoleto, der seinem Bater Wido etwa 858 gesolgt war, bald daraus, und Ludwig sah sich zu einem Feldzuge nach Süditalien gezwungen. Mit Leichtigkeit warf er den Ausstand nieder<sup>254</sup>; bei Abelchis<sup>255</sup> von Benevent suchten die Empörer eine Zuslucht, Ilbebert ging von da weiter zu den Sarazenen nach Bari, als der Kaiser auch Benevent bedrohte. In S. Agata warf sich Abelchis ihm zu Füßen und erhielt für sich und die ausständischen Grasen Berzeihung.

Kaum war Ludwig abgezogen, da erschienen die Sarazenen von Bari zu neuen Plünderungen, vielleicht von Ilbebert herbeigerusen. Sie konnten sich die Berhältnisse gar nicht günstiger wünschen. Das Land war ihnen wehrlos preisgegeben: Reapel durch seine Riederlage geschwächt, in Capua Familienzwist, Benevent eben vom Kaiser niedergeworsen, in Salerno Abemars Stellung bereits stark erschüttert. Über Conza brachen sie ins

<sup>263</sup> Mabibacher, Rr. 1916k.

<sup>244</sup> Ann Bertin. 5. 54: Ludoicus imperator Italiae suorum factione impetitur et ipse contra eos ac contra Beneventanos rapinis atque incendiis desaevit. Pei Lupus Protosp., M. S. V. 52, bie falfaje Radjvidjt: Aano 860. indictione 8. Hor anno comprehensa est civitas Barum ab imperatore.

<sup>203</sup> Folgte seinem Bruder Andelgarins um die Wende 853/54, was ebenjalls gegen den von Muhlbacher Nr. 13161 abgelehnten Ansah 852? am Rande von Chron. S. Benod. &. 4751° spricht. Capallo, S. 92.

Beneventanische ein. Abelchis wandte sich sofort an Ludwig um bulfe; ein taiferliches beer erschien, tonnte aber nichts ausrichten und mußte ruhmlos das Land den Sarazenen überlaffen. Der Herzog fab sich nun vor die Bahl gestellt, sein Land zu verlaffen ober fich mit ben Arabern zu vertragen. Er zog bas lettere vor, zahlte Tribut und ftellte Beiseln, ohne freilich bamit seinem Bolte irgendwie zu nüten.256 Die Leiben und Drangsale ber 40er Jahre wieberholten sich. Die Sarazenen burchzogen unter ben furchtbarften Beimsuchungen ber ungludlichen Bevölkerung bie blubenbfte Lanbichaft Unteritaliens nach allen Richtungen, balb vor Reapel ihr Lager aufschlagenb, bald Capua heimsuchend. (Chron. S. Benedict., S. 476 .) Gewiß übertreibend berichtet ber Chronist von Monte Cassino, daß ber Sultan jeben Tag 500 Menschen hinschlachten ließ, bag er auf Leichenhügeln sipend seine Mahlzeiten einzunehmen pflegte. 257 Als man sich in dieser schrecklichen Rot von seinem Fürsten im Stich gelaffen fah, ba machten zwei Gaftalben aus bem Norben, Maielpotus von Telese und Bandelbert von Bojano, den Bersuch, bas Land aus eigner Rraft von ber furchtbaren Geißel zu befreien. Da sie sich zum Kampfe jedoch allein zu schwach fühlten, erkauften sie bie Sulfe Lamberts von Spoleto und Ga-

<sup>256</sup> Erchemp. c. 29, ©. 245<sup>18</sup>: Inter haec Saugdan . . . totam terram Beneventanam igne, gladiis et captivitate crudeliter devastabat, ita ut non remaneret in ea alitus. Quam ob rem et Gallorum exercitus crebrius adveniens eorum efferitatem opprimendam, set nil proficiens, via qua venerat repedabat. Unde factum est, ut Adelgisum Beneventi principem, coactata pensione et obsidibus, pacem eo firmaret.

<sup>257</sup> Der Mönch Bernard, der sich in Bari von dem Sultan für eine Reise nach dem Heiligen Lande einen Paß ausstellen ließ, erzählt (Descriptiones terrae Sanctae, edid. Tobler, S. 87): invenimus (in Tarent) naves sex, in quidus erant novem milia captivorum de Beneventanis christianis. In duadus nempe navidus, quae primo exierunt Africam petentes, erant III milia captivi, aliae duae, post exeuntes in Tripolim deduxerunt similiter III.

Als 852 Ludwigs II. Zug gegen Bari erfolglos verlaufen war, blieb Unteritalien auf lange Jahre hinaus sich selbst über-lassen, bis nun um die Ritte der 60er Jahre die Sarazenennot ihren Höhepunkt erreichte. Leider ersahren wir aus den Quellen an Einzelheiten darüber gar nichts.\* Die Einsicht ihrer vollkommenen Rachtlosigkeit gegenüber dem surchtbaren Feinde, der alle Jahre von neuem das Land verheerend durchzog und Niene machte, wie über Sizilien seine dauernde Herrschaft über den ganzen Süden, von Neer zu Neer aufzurichten, zwang die gewissenlosen Fürsten, sich wieder an den Kaiser zu wenden. Die Capuaner hauptsächlich waren es gewesen, die seinen Sieg das mals vereitelt hatten, jetzt, wo noch dazu der Bürgerkrieg zwisschen Landulf und seinen Ressen tobte, erschienen ihre Gesandten immer wieder vor ihm, um im Berein mit Beneventanern und all den andern Leidensgenossen ihn zum Hülszuge zu bewegen.\*

Juni 851 bis Dezemb. 863, 852 ift die 15. Indiktion. Da aber der Z. 4 genannte Berthari erft 856 Abt von Monte Cassino wird (Mühlbacher Rr. 12161), so hat man das Jahr 867 (15. Indiktion) angenommen, das aber nach Lage der Dinge schwerlich in Betracht kommen bürfte, ganz abgesehen davon, daß der Chronist von den Ereignissen des Jahres 867 an ganz anderer Stelle (c. 4) ziemlich ausführlich spricht.

<sup>285</sup> Joh. gest. ©. 43440: Saracenorum ferocitas ita in his praevaluit regionibus, ut multarum urbium atque castrorum cotidianum fieret excidium. Chron. Salern., M. S. III, 51935: Dum ipse Basilius cerneret, ab Agarenorum manibus Calabriam simulque et Apuliam esset detentam, et nullo modo per suos subditos illos exinde eicere valeret, . . Migne, Patrol. lat. 122, 1291 C: adversus Christi inimicos . . qui fine tenus apud Samnium et circumquaque regiones iam iamque periclitabantur, ita ut etiam fines nostros infestatio propemodum Saracenorum invaderet.

<sup>&</sup>lt;sup>266</sup> Erchemp. ©. 246<sup>14</sup>: . . Lodoguicus . . a multis per varia tempora invitatus. Vita Athanas., S. rer. Lang. ©. 444<sup>35</sup>: hic . . vir pro suorum civium salute frequentissime adiit cesariam celsitudinem. Erchemp. ©. 246<sup>38</sup>: invitatus . . in commune a Beneventanis, Capuanis cunctisque cummarcanis ad tuitionem perditae patriae. Johan. gest. ©. 434<sup>41</sup>: supplicatione commotus Langobardorum. Chron. S. Bened. ©. 469<sup>21</sup>: Langobardi vero dum nimia suis pro factis pericula sustinerent, ob hoc nimium

Endlich entschloß sich Ludwig, trop ber bofen Erfahrungen von früher, ihren flehentlichen Bitten nachzugeben.267

Nachbem er in einem Kapitulare die Anordnungen für ben Feldzug getroffen hatte (ML. sect. II, Capit. II, 94), marschierte er im Frühjahr des Jahres 866 über Sora in das Gebiet von Benevent ein. Doch erst nachdem er die Capuaner unterworfen, ibre Stadt zur Strafe für die 852 erwiesene Treulosigfeit gerftort und Baifer von Salerno fest an fich gekettet hatte (Dublbach., Rr. 1233d, 1235a), fonnte er im Dezember feinen Gingug in der Hauptstadt Benevent halten268, wo er den Winter über im Quartier blieb. Im Frühjahr 867 begannen die Oberationen gegen Bari nicht gludlich; bas taiferliche Deer erlitt eine empfindliche Nieberlage (Mühlbacher 1239 b), aber ba der Feind seinen Sieg nicht ausnutte, gelang es boch, Schritt für Schritt vorwarts zu kommen und ihm allmählich alle festen Blate zu entreißen (Mühlbacher 1239 c-e); Materia, Dria, Benofa, Canofa wurden gewonnen, fo bag ben Sarazenen nur Tarent und Bari blieben.269 Immer enger wurde der Kreis, den die Truppen

afflicti necessitatemque compulsi, Franciam legatos dirigunt atque . . Hudiwici implorant . . clementiam, ut patria sua cum gente veniens, eos omnino a Saracenis quantocius eriperet.

<sup>267</sup> Chron. Salern. S. 51984: . . diu veniret distulit.

<sup>268</sup> Chron. S. Bened. S. 471<sup>13</sup>: mense autem Decembrio . . ingressus est Beneventum, anno septimo decimo augustalis imperii sui. Bei Mühlbacher Ar. 1235 g ist nachzutragen Lupus Protosp., M. S. V, 52: 866 intravit Ludovicus imperator Beneventum. Chron. Pisan., Murat. S. rer. Ital. VI, 107: 867 Ludovicus imperator intravit in regionem Beneventanam. (Bgl. Schesser-Boichorst, Die ältere Annalistil der Pisaner. Forsch. z. deutsch. Gesch. XI, 506, jest auch Gesammelte Schristen, 2. Bd., 126 sl.) Bgl. auch S. rer. Lang. S. 457<sup>26</sup>: Ex eo tempore quo Longobardi Italiam ceperunt (568) usque quo Ludowinus Beneventum invasit sunt a. 300.

<sup>269</sup> Chron. S. Bened. © 471<sup>16</sup>: ac demum omnia illorum capiens castra, sole tantum illius (= illis) civitates remanserunt, Barim scilicet necnon atque Tarantum.

um Bari zogen, noch 867 tounte die eigentliche Belagerung beginnen.

Benn auch Ludwigs Streitfrafte groß genug waren, um bie Stadt von der Landseite von jeder Berbindung abzuschließen, so zeigte es sich im Laufe bes nächsten Jahres balb, bag bie Belagerung boch nur bann jum Biele führen konnte, wenn ben Sarazenen jebe Möglichkeit genommen wurde, auch von der Geefeite Berftarfungen aufzunehmen und namentlich Lebensmittel hereinzubekommen. Da aber ber Kaiser ohne Flotte mar, so fam die Belagerung während des Jahres 868 nicht vom Flect.270 Es tonnte ihm baber nur erwünscht fein, bag ber eben gur Regierung gelangte oftromische Raiser Basilius, sich bereit erklärte, eine Flotte zu Gulfe zu fenden,271 um burch aktive Beteiligung an ben Rampfen gegen bie Ungläubigen bas gefuntene Anfeben seines Reiches in Italien wieder zu heben. Eine mählung der Tochter Ludwigs hermengard mit bes Raifers Sohne und Mitregenten Konstantin wurde in Aussicht genommen. So erschien benn im Sommer 869 eine ansehnliche griechische Armada unter einem Patricius vor Bari, um Ludwig bei der Belagerung beizustehen und die Braut des Kaisersohnes abzuholen.272 Da jedoch der Raifer feine Tochter nicht eber

<sup>270</sup> Nach ben arabischen Quellen machte sich ber Emir Mohammed II. im Juli 868 mit einer Flotte von Palermo auf, um Gaeta zu belagern. Er unternahm weite Streifzüge, machte große Beute und zog im Ottober 868 wieder ab. Bgl. Amari I, 378. Am 29. August 870 wurde Malta von den sizilianischen Sarazenen erobert, ebb. S. 352.

<sup>271</sup> Bgl. Lapôtre, De Anastasio bibliothecario, S. 244, Nr. 2, unb Gay, L'Italie méridionale et l'empire byzantin, S. 83 unb 90.

<sup>272</sup> Ann. Bertin. S. 98: cui amplius quam ducentas naves rex Grecorum in auxilium misit contra eosdem Sarracenos festinato. S. 105: Basilius . . patricium suum ad Barram cum 400 (in einer anbern Handbrifft 300) navibus miserat, ut et Hludowico contra Saracenos ferret suffragium et filiam ipsius Hludowici a se desponsatam de eodem Hludowico susciperet et illi in coniugio sibi copulandam duceret.

ziehen lassen wollte, als, wie Harnack (Das karoling. und bas byzantinische Reich, S. 78, Anm. 1) vermutet, bis auf bem unmittelsbar bevorstehenden Konzil von Konstantinopel die Beziehungen zwischen Basilius und dem Papst, auf den er Rücksicht nehmen wollte, geregelt worden wären, so kehrte der Patricius bald unverrichteter Dinge nach dem Osten zurück, und Ludwig beschloß, für dieses Jahr das Belagerungsheer ganz zurückzuziehen. 273

Als die Truppen sich auf dem Abmarsch befanden, benutzten die Feinde die Gelegenheit zu einem erfolgreichen Aussall und Angriff auf die Nachhut, wobei ihnen 2000 Pferde in die Hände fielen. Mit ihnen machten sie sich beritten und unternahmen zum großen Schrecken des Kaisers und des Papstes einen Plünsderungszug nach der Wallsahrtsgrotte des heiligen Michael auf dem Monte Gargano; mit reicher Beute und vielen gesangenen Geistlichen und Pilgern kehrten sie triumphierend nach Bari zurück.

Da Ludwigs Heer durch Krankheiten und die Kämpfe schon sehr zusammengeschmolzen war, bot er für das nächste Jahr (870) die seiner Oberhoheit unterstehenden dalmatischen Slaven und Kroaten zur Hülfeleistung aus. Ihnen schlossen sich die Südserben an, die sich vom Ostreiche losgesagt hatten und nun unter Ludwigs Besehl traten.

Diesc Berstärkungen ermöglichten es dem Kaiser, einen Teil seines Heeres nach dem Süden zu schicken. Im Lager erschienen nämlich vor ihm Gesandte aus Kalabrien, das zum griechischen

<sup>&</sup>lt;sup>273</sup> Ann. Bertin. S. 105: Sed quadam occasione interveniente, displicuit Hludowico dare filiam suam patricio. Unde . . patricius molestus Corinthum rediit.

<sup>274</sup> Ann. Bertin. S. 106; vgl. Muhlbacher Rr. 1249.

<sup>275</sup> Chron. Salern. S. 5263: Non enim congrue gestum est, ut eisdem Sclavenis nostris cum navibus suis apud Barim in procinctu communis utilitatis consistentibus, Mühlbacher Nr. 1242 d.

Reiche gehörte, und versprachen ihm den Treneid zu leisten und Tribut zu zahlen, wenn er sie von dem surchtbaren sarzenischen Joche befreie. De Ludwig ging darauf ein, ließ sich noch vor ersochtenem Siege den Eid leisten und entsandte eine Heeresabteilung unter dem Besehl des Grasen Otto von Bersamo und zweier Bischöse. Diese überraschten die Sarazenen in einem Tale beim Getreidemähen, richteten ein großes Blutbad unter ihnen an und besreiten viele Gesangene. Um diese Riederslage zu rächen, rückte nun der Fürst Cincinus von Amantea gegen die siegreichen Christen vor, war aber ebensowenig vom Glück begünstigt wie die, deren Tod zu rächen er sich vorgenommen hatte. Die Franken siegten und versolgten den sliehenden Feind bis an die Tore seiner Stadt, deren sichere Mauern ihn vor gänzlicher Bernichtung bewahrten.

Bor Bari war inzwischen wieder eine griechische Flotte mit Hulfstruppen an Bord erschienen, und die Abergabe der Stadt stand nahe bevor. 278 Da machte der eben geschlagene Cincimus einen letten Bersuch, das drohende Geschick von ihr abzuwenden. Er raffte die letten Truppen, die sich noch im Süden hatten halten können, zusammen. Am Weihnachtstage hoffte er über die Christen, die an diesem Tage sich von den Wassen seringen. Doch

<sup>276</sup> Harnad S. 81: And. Bergom. hist., S. rer. Lang. S. 227, c. 14.
277 Ibid. 22741; schon Muratori (annali) hat auf diese Siege die Rachricht in Ludwigs Brief bezogen (Chron. Saler. S. 52523): antequam Varis caperetur, tres ammiradas, qui totam Calabriam depopulabantur, numerosam multitudinem Saracenorum prostraverunt.

<sup>278</sup> Dümmler, Oftfr. Reich II, 265 sagt: "... der griechische Patricius Georg mit zahlreichen Schiffen ." Dem widerspricht Ludwig in seinem Briese an Basilius, Chron. Salern. S.  $527^3$ : .. iste stratigus Georgius .. pauca prorsus chelandia possidens. Über die von Ludwig wiederausgenommenen Berhandlungen in Byzanz (Mühlb., Nr. 1242a.) vgl. Lapôtre, De Anastasio didlicthecario, S. 244 f.

der Kaifer war über seinen Anmarsch unterrichtet. In aller Frühe wurde im Lager die Messe gelesen, und das ganze Heer empfing das Abendmahl, um sich für den schweren Kampf zu ftärken. Dann zog es hinaus, dem Feinde mutig entgegen und errang den Sieg, am 25. Dezember. 279

Mit der Niederlage dieses Entsatheeres war das Schicksal der belagerten Feste entschieden. Wenn auch die griechische Flotte an den Kämpsen keinen wesentlichen Anteil genommen zu haben scheint, ihre Anwesenheit verhinderte jedenfalls die Berproviantierung, die bisher immer noch möglich gewesen war. Am 2. Februar 871, dem Feste der Reinigung Mariä, wurde die Stadt mach vierjähriger Belagerung, nachdem sie dreißig Jahre im Besit der Ungläubigen gewesen war<sup>280</sup>, gestürmt, die sarazenische Besatung niedergemacht, der Sultan gesangen genommen.<sup>281</sup>

Ludwig II. stand auf der Höhe seines Lebens und seiner Ersolge, freilich ohne sich bessen bewußt zu sein, denn er war Teineswegs gesonnen, mit dem Errungenen zufrieden seine Tage in Ruhe zuzubringen. Sein Ziel, das er unverändert im Auge behielt, blieb, das Festland von einem Feinde zu säubern, der ihm während seiner ganzen Regierung schon so viel zu schaffen gemacht hatte, und dann die Eroberung Siziliens zu beginnen. Er sorderte den griechischen Kaiser zur schleunigen Mitwirkung

<sup>279</sup> Andr. Bergom. hist. S. 2282 ff.

<sup>280</sup> Johan. chron. Venet., M. S. VII, 1919.

<sup>281</sup> Bgl. Dümmler, S. 265. Den bei Mühlbacher Nr. 1246 e genannten Guellen sind noch hinzuzussigen Chron. Pisan., Muratori S. rer. Ital. VI, 107: 871 Exierunt Agarani de Bari per Francos III. Non. Febr. und Cosmodromius Gobelini Person. (herausg. von Jansen, Münster 1900), S. 19, Ludovicus imperator quadam civitate munitissima Saracenorum expugnata regem eorum capit et populum subegit anno Domini 871. Jm Reuen Archiv, Bd. 28, S. 329, weist R. A. Kehr diese Rachricht einem verschollenen larosingsschen Annalenwert zu, das vielleicht zu Fulda entstanden ist.

Reiche gehörte, und versprachen ihm den Treneid zu leisten und Tribut zu zahlen, wenn er sie von dem surchtbaren sarezenischen Joche befreie. 276 Ludwig ging darauf ein, ließ sich noch vor ersochtenem Siege den Eid leisten und entsandte eine Heeresabteilung unter dem Besehl des Grasen Otto von Bergamo und zweier Bischöse. Diese überraschten die Sarazenen in einem Tale beim Getreidemähen, richteten ein großes Blutbad unter ihnen an und besreiten viele Gesangene. Um diese Riederslage zu rächen, rückte nun der Fürst Tincimus von Amantea gegen die siegreichen Christen vor, war aber ebensowenig vom Giud begünstigt wie die, deren Tod zu rächen er sich vorgenommen hatte. Die Franken siegten und versolgten den sliehenden Feind bis an die Tore seiner Stadt, deren sichere Mauern ihn vor gänzlicher Bernichtung bewahrten.

Bor Bari war inzwischen wieber eine griechtiche Flotte mit Hulfstruppen an Bord erschienen, und die Abergabe ber Stadt fand nahe bevor. Da machte ber eben geschlagene Cincimus einen letten Bersuch, das drohende Geschick von ihr abzuwenden. Er raffte die letten Truppen, die sich noch im Säden hatten halten können, zusammen. Am Weihnachtstage hoffte er über die Christen, die an diesem Tage sich von den Wassen sernigen. Doch

<sup>276</sup> Harnad S. 81: And. Bergom. hist., S. rer. Lang. S. 227, c. 14.
277 Ibid. 22741; schon Muratori (annali) hat auf diese Siege die Rachricht in Ludwigs Brief bezogen (Chron. Saler. S. 52523): antequam Varis caperetur, tres ammiradas, qui totam Calabriam depopulabantur, numerosam multitudinem Saracenorum prostraverunt.

<sup>278</sup> Dummler, Ofifr. Reich II, 265 sagt: "... ber griechische Batricius Georg mit zahlreichen Schissen." Dem widerspricht Ludwig in seinem Briese an Basilius. Chron. Salern. S. 5273: ... iste stratigus Georgius ... pauca prorsus chelandia possidens. Aber die von Ludwig wiederausgenommenen Berhandlungen in Byzanz (Wählb., Kr. 1242a.) vgl. Lapotre, De Anastasio bibliothecario, E 2444.

der Kaiser war über seinen Anmarsch unterrichtet. In aller Frühe wurde im Lager die Messe gelesen, und das ganze Heer empfing das Abendmahl, um sich für den schweren Kampf zu ftärken. Dann zog es hinaus, dem Feinde mutig entgegen und errang den Sieg, am 25. Dezember.<sup>270</sup>

Mit der Niederlage dieses Entsatheeres war das Schickal der belagerten Feste entschieden. Wenn auch die griechische Flotte an den Kämpsen keinen wesentlichen Anteil genommen zu haben scheint, ihre Anwesenheit verhinderte sedensalls die Berproviantierung, die disher immer noch möglich gewesen war. Am 2. Februar 871, dem Feste der Reinigung Nariä, wurde die Stadt nach viersähriger Belagerung, nachdem sie dreisig Jahre im Besit der Ungläubigen gewesen war<sup>280</sup>, gestürmt, die sarazenische Besatung niedergemacht, der Sultan gesangen genommen.<sup>281</sup>

Ludwig II. stand auf der Höhe seines Lebens und seiner Ersolge, freilich ohne sich bessen bewußt zu sein, denn er war keinestwegs gesonnen, mit dem Errungenen zusrieden seine Tage in Ruhe zuzudringen. Sein Ziel, das er unverändert im Ange behielt, blieb, das Festland von einem Feinde zu säubern, der ihm während seiner ganzen Regierung schon so viel zu schassen gemacht hatte, und dann die Eroberung Siziliens zu beginnen. Er sorderte den griechischen Laiser zur schleunigen Mitwirkung

<sup>279</sup> Andr. Bergom. hist. S. 2282 ff.

<sup>280</sup> Johan. chron. Venet., M. S. VII, 1919.

<sup>281</sup> Bgl. Dümmler, S. 265. Den bei Mühlbacher Ar. 1246 e genannten Cuellen sind noch hinzuzussägen Chron. Pisan., Muratori S. rer. Ital. VI, 107: 871 Exierunt Agarani de Bari per Francos III. Non. Febr. und Cosmodromius Godelini Person. (herausg. von Jansen, Münster 1900), S. 19, Ludovicus imperator quadam civitate munitissima Saracenorum expugnata regem eorum capit et populum subegit anno Domini 871. Jm Renen Archiv, Bd. 28, S. 329, weist R. A. Kehr diese Rachricht einem verschollenen larolingischen Annalenwert zu, das vielleicht zu Fulda entstanden ist.

bei der Wiederherstellung der früheren Freiheit der Insel aus. 282 Während er selbst mit einem Teil seines Heeres nach Benevent ging, wo er es in die umliegenden Burgen ins Quartier legte, rückte die andere Hälfte nach dem Süden, um die letzten verssprengten Reste des Feindes aus Kalabrien zu vertreiben und Tarent zu belagern. 283

Da vereitelte eine Gewalttat die Ausführung all dieser stolzen Pläne. Die imposante Macht, die Ludwig in Händen hielt und die er noch zu vergrößern trachtete, mußte die unteritalisschen Fürsten für ihre Unabhängigkeit fürchten lassen. Drängte doch die Kaiserin ihren Gemahl, den Herzog Abelchis von Benevent in die Berbannung zu schicken. Da beschloß dieser, seines Bolkes sicher, das unter dem Druck der Einquartierung und dem übermut der seiernden Truppen schwer zu leiden hattess, im Einverständnis mit den andern Kleinstaaten (Neapel, Salerno, Spoleto)286, wahrscheinlich unter Billigung des griechischen Kaissersz, Ludwig unschällich zu machen. Am 13. August kam der Plan zur Ausstührung. Ein Bolkshause übersiel nachts den Nichtsahnenden in seinem Quartier und zwang ihn, sich nach drei Tagen, die man ihn in einem Turm umschlossen hielt, mit seiner Familie gesangen zu geben. Erft am 17. September,

<sup>262</sup> Chron. Salern. ©. 52712: Nos enim Calabria Deo auctore purgata, Siciliam pristinae disponimus secundum commune placitum restituere libertati.

<sup>&</sup>lt;sup>285</sup> Erchemp. c. 33, S. 247<sup>20</sup>: deinde Tarantum obsidere iussit. c. 38, 249<sup>6</sup>: Saraceni in Tarantum, quos pene captos reliquerat augustum. Johan. chron. Venet. S. 19<sup>34</sup>: exercitusque eius Taranti civitatem obsideret, quam Sarraceni captam detinebant. Chron. Salern. S. 526<sup>49</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>284</sup> Ann. Bertin. S. 118; cf. Libell. de imperat. potest., M. S. III, 721<sup>16</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>285</sup> Erchemp. c. 34, ©. 247<sup>23</sup>: coeperunt Galli graviter Beneventanos persequi ac crudeliter vexare.

<sup>&</sup>lt;sup>286</sup> Johan. gest. ep. Neapol. c. 65, S. 435<sup>27</sup>: Beneventani et Salernitani . . insurrexerunt cum consilio Sergii ducis.

<sup>287</sup> Regin chron., S. rer. Germ. S. 102.

<sup>288</sup> Mühlbacher, Rr. 1251 a.

als die sich sammelnden franklischen Truppen eine drohende Haltung annahmen, erhielt er die Freiheit wieder, nachdem er sich eidlich hatte verpflichten mussen, nie für den ihm angetanen Schimpf Bergeltung zu üben und Benevent nie mehr mit bewaffneter Macht zu betreten. Die aus der Kriegsbeute von Bari stammenden Schähe und den gesangenen Sultan mußte er Abelchis überlassen. Berbittert kehrte der Kaiser nach Ravenna zurück, ohne sich weiter um die undankbaren Fürsten zu kummern. Er wußte wohl, daß sie ihn schon wieder würden rusen mussen, denn aufs neue erhob die eben beschworene Sarazenengesahr surchtbar dräuend ihr Haupt.

Noch während er gefangen gehalten wurde, war in Kalabrien ein großes afrikanisches Heer in Stärke von 30000 Mann gelandet, geführt von den beiden Brüdern Abdallah und Ribah, Berwandten des uns schon bekannten Abbas-ibn-Fadhl (S. 69). Sie durchzogen plündernd das Land und legten sich Ansang September 871 vor Salerno. Bon hier aus drangen ihre Streisscharen mordend und brennend nach Neapel, Benevent und Capua vor, doch nicht ohne erhebliche Berluste beklagen zu müssen. Abelchis bestand, unterstützt von Lambert von Spoleto und einem andern Lambert, die vor der Rache des Kaisers nach Benevent gestüchtet waren in sie vor der Rache des Kaisers nach Benevent gestüchtet waren sol, ein siegreiches Gesecht, das den Sarazenen sast 3000 Tote gekostet haben soll; die Capuaner behaupteten in einem gleichfalls für den Feind sehr verlustreichen Treffen bei Suessula das Feld.

<sup>289</sup> Mühlbacher, Rr. 1251b; Dummler, Offr. Reich II2, 271f.

<sup>&</sup>lt;sup>290</sup> Amari S. 385. Chron. Salern. S. 528<sup>47</sup>: Agarenorum rex Abdila cum sexaginta duo milia(!) pugnatorum per Calabriam Salernum venit. M. G. poet. lat. III, 404, Str. 10: Multa gens paganorum exit in Calabria Super Salerno pervenerunt possidere civitas. Erchemp. S. 247<sup>30</sup> <sup>34</sup>.

<sup>291</sup> Mühlbacher, Nr. 1251d.

et Capuam. Quo tempore ambo Lamberti comites augusti furorem me-

Ingwischen flieg in ber eingeschloffenen Stadt die Rot.201 Da die befreundeten Fürften icon mit der Berteidigung ihres Gebietes genug zu tun fanden, und ein Entfat von ihnen nicht erwartet werben konnte, wandte fich Baifer an Raifer Ludwig, benfelben Mann, an beffen tieffter Demiltigung er foeben beteiligt gewesen war.204 Man kann es biesem baber nicht verbenten, wenn er jebe Unterftutung von der Sand wies und fich ber beiben Gefandten, bes Sohnes Baifers, Baimer mit Ramen, und feines Schwagers Betrus verficherte. Alls unu aber tros ber tapferen Berteibigung feitens ber Bewohner Galernos die übergabe ber Stadt in furgem au erwarten ftand295, und es gang ficher war, bag mit ihrem Fall auch bas Schickfal der andern Rleinstaaten eng verknüpft war, da boch die Ubermacht der Feinde erdrudend war, so wagte der Bischof Landulf von Cavua noch einen Bersuch. Er erschien vor Ludwig in Bavia und ftellte ihm die Rotwendigkeit eines Eingreifens recht dringend vor Augen. 200 Ihm gelang es nun, ihn umzustimmen;

quorum auxilio fretus, super Saracemorum acaram irruit et viriliter stravit, occisis ex eis pene tribus milibus viris; quibus etiam diebus Capuani iuxta Suessulam mille ex eis peremerunt.

Wir sind in der Lage, die Angaben der Chronit von Salerno siber die Belagerung durch die arabischen Quellen zu kontrollieren. Es stimmt der Rame des einen Bruders, Abdallah; er stirbt nach den Arabern Dezemb. 871 — Januar 872, wie Chron. Salern. S. 52945 s. erzählt wird, von Gott für seine Fredestaten durch einen herabsallenden Balten erschlagen; an seine Stelle tritt Abd-el-Welik (Chron. Salern. S. 63012: Abemelec). Leider sprechen die Araber nur ganz allgemein von Siegen Abdallahs und schweigen dann über den weiteren Ansgang der Expedition. Bgl. Amari, S. 386 s.

<sup>224</sup> Erchemp. 6. 24814.

<sup>295</sup> Einen Fall von Berrat erfahren wir aus einer Urbanbe, Cod. dipl. Cav. 1, 140 (auch gebrucht bei Murat. Antiq. I, 181): Lupus cum Saracenis ambulavit et pactuotes fuit, quando ipse storus super hanc predictam civitatem resedit.

<sup>206</sup> Chron. Salern. c. 117, S. 581. Erchemp. S. 248°: misso exercitu augustus per sugestionem Landulfi presulis — hoc enim solummodo me-

er mochte ja ohnehin gesonnen sein, an Nabelchis Rache zu nehmen.

Der Kaiser sammelte seine Streitkräste und zog nach Süben. Im Sabinerlande kam ihm Bischof Athanasius von Reapel entgegen, um seine Bitten mit denen Landulss zu vereinen. Mm 17. Mai 872 traf Ludwig in Rom ein, ließ sich am folgenden Morgen, als am ersten Pfingstage, von Hadrian während der Messe die Krone aussehen und zeigte sich dann dem Bolke, indem er mit dem Papste in seierlichem Auszuge nach dem Lateran ritt. Dieser löste ihn von dem erzwungenen Eide, den er nur, um der Todesgesahr zu entgehen, Adelchis geleistet und ließ diesen durch den römischen Senat sur einen Feind des Staates erklären. Dann wurde der Bormarsch sortgesest. In Beroli

morabile bonum gessit a die ortus sui. Vita Athan. ep. Neap., S. rer. Lang. 448<sup>21</sup>: Cui iunctus est Landulfus . . legatus Salerni et apocrisarii apostolicae sedis. Catal. com. Cap., ibid. 499<sup>1</sup>: inter quos postulatus a Landolfo episcopo, iterum venit.

<sup>297</sup> Mühlbacher Rr. 1253a läht Athanasius in Ravenna ver Lubwig erscheinen; die Vita (44820 ibit ad imperatorem Sabinis) weiß bavon nichts, und Johan. gest. 43533 sagen nur: Cui Athanasius episcopus obviam ire satagens v. 8. 36: Ac deinde egressus Rabennam occurrit praedicto imperatori.

Romam venit, et in crastinum coronatus ab Adriano papa post celebrata missarum sollemnia una cum eo ad Lateranense palatium cum pompa equitando coronatus perrexit. Eine besondere Bedeutung kommt dieser Krönung gewiß nicht zu, wie Mühldacher Kr. 1253d u. Dümmler S. 341 meinen. Bei Ludwig I. lagen die Berhältnisse 835 keineswegs ähnlich, wie ersterer glaubt. Ludwigs Krönung debeutete die Biedereinsetzung als Kaiser, die Biedererhebung auf den Thron (Ann. Bertin. 10: coronam, insigne imperii . . restituerunt; vgl. Simson, Jahrb. II, 129 s.). An den hohen Festen, namentsich Ostern und Psingsten, war es, wie Bais, Bersassungsgesch. VI<sup>2</sup>, 290, aussährt, Sitte, daß der König össentlich mit der Krone erschien; sie ward ihm in der Kricke während der Messe von einem Geistlichen, wenn ein Erzbischof zugegen war, von diesem, hier natürlicherweise vom Papste, förmlich aufgesetzt. Diese Anstarlich und Ausch Kom IIIs, 170, Mr. 1, vertreten, und auch Kanse, Westgesch. VI, 1. Abt. 208, scheint übr zu solgen.

jedoch mußte Ludwig zurückbleiben, denn er fühlte sich, es war ja Sommer, den Strapazen nicht gewachsen. 299 So zog denn das Heer ohne den Kaiser unter dem Besehl der Grasen Unroch, Agesrid und Boso weiter und traf bei S. Martino in der Nähe Capuas am Bolturno auf eine sehr starte seindliche Abteilung. Nach erbittertem Kampse blieben die Christen Sieger, gegen 9000 Feinde fanden ihren Tod; wer dem Schwerte entrann, ertrank im Bolturno. 300 Da sich nach allen den sehr verlustreichen Kämpsen die Belagerer von Salerno dem kaiserlichen Heer nicht mehr gewachsen sühlten, standen sie bald, wahrscheinlich im August301, ganz von dem Unternehmen ab und zogen sich nach Kalabrien zurück; auf der Heimkehr sollen sie dann einem Sturm zum Opfer gefallen sein. 302

Nachdem Ludwig von Capua aus vergebliche Bersuche gesmacht hatte, Benevent wieder zu unterwersen, kehrte er Ende 873 nach Oberitalien zurücksos, den Süden nun seinem Schicksalüberlassend. Dort ist er im August 875 noch in den besten Jahren gestorben, ohne einen Sohn zu hinterlassen. Bitterkeit mußte ihn erfüllen, wenn er am Ende seiner Tage daran dachte, wie er gekämpst und nichts erreicht hatte. Es war nicht seine Schuld, wenn es so kam. Die Machtmittel, die ihm sein langosbardisches Königtum gewährte, waren viel zu gering, um sich

<sup>&</sup>lt;sup>290</sup> Vita Athan. S. 448<sup>32</sup>: detinuit se cesar fatigatus ex itinere.

<sup>300</sup> Andr. Bergom. S. 228, c. 15, sept ben Kampf vor Ludwigs Gesangensschaft. Demnach nimmt Dümmser S. 266 u. S. 342 zwei Tressen an. 3ch solge Mühlbacher Nr. 1254 d, wo nachzutragen ist: Johan. Chron. Venet., M. S. VII, 1938: Deinde ad Beneventum cum rediret, Sarracenos qui apud Terracinam Campaniae manebant, aggressus sortiter debellavit, undecimque milia ex eis occidit et sic ad Italiam reversus est.

<sup>301</sup> Jm Juli liegen sie noch vor der Stadt. Cod. dipl. Cav. I, 97, Rr. 75: mense Julio quinta indictione . . per (h)is mali(s) Saraceni(s) qui (n)unc civitatem istam Salerno obsediunt.

<sup>302</sup> Erchemp. c. 35, 24813; Catal. com. Cap. S. 4994 steht nichts davon.
303 Mühlbacher, Nr. 1261 b.

die Sondergewalten, die einst nicht einmal Karl der Große ganz hatte überwinden können, dienstbar zu machen gegen den aus-wärtigen Feind. Sein Bater hatte ihm wohl den Raisertitel vererbt, aber nicht die Macht, den Glanz dieser Krone zu bewahren. In dem Zwiespalt zwischen hohem Wollen und eng begrenztem Können haben sich seine Kräfte schnell verzehrt.

Noch in seinen letten Lebenstagen erreichte ihn die Nachricht bon erneutem siegreichen Borbringen ber Sarazenen im Abriatischen Meere. Als Bari belagert wurde, hatten auch die Benetianer bie Offensive ergriffen. 3m Bertrauen auf feine gute Flotte, beren Schöpfung und Ausbildung bas Lebenswert seines Borgangers war, suchte ber Doge Ursus Particiacus bie Sarazenen in Tarent auf, und es gelang ihm, einen glanzenden Sieg zu erringen. 304 Als bann Bari gefallen mar, mochte man sich bor räuberischen überfällen sicher fühlen. Da erfolgte im Mai 872 ein unerwarteter Angriff. Kretische Sarazenen erichienen in Dalmatien, plunberten bie Stabte bes Landes, barunter Brazza, und icon ruftete man in Benedig, ben Feind gebührend zu empfangen; boch zog er mit seiner reichen Beute heim.305 Kurz vor Ludwigs Tode, im Juli 875 erschien dann eine Schar vor der Stadt Grado. Da aber die Burger tapfer widerstanden, und bald eine venetianische Flotte gemeldet wurde, deren überlegenheit die Araber fürchteten, zogen fie schleunigst ab und plünderten die an der schiffbaren Mündung des Bo ge-

<sup>304</sup> Johan. chron. Venet., M. S. VII, 1915: Is diebus Ursoni Veneticorum duci nunciatum est, quod exercitus Sarracenorum iuxta Tarantum maneret. Tunc navibus bellicosis eosdem dimicaturos adivit. Cumque diu inter sese decertantes, Sarraceni superati cecidissent, Venetici victores reversi sunt. Bgl. Leng, Byzant. Zeitschr. III, 98. Theoph. contin. V, c. 53, S. 289 ed. Belfer erzählt von einer Expedition der Araber nach Dalmatien unter Kaiser Basilius und bringt damit ihre Festsegung in Unteritalien in Zusammenhang. Bgl. High, Byzant. Studien, S. 253.

<sup>305</sup> Chron. Venet. S. 1923.

legene Infelstadt Comachio<sup>306</sup>, beren große Salinen ganz Oberitalien mit Salz berforgten.<sup>307</sup>

In Gubitalien aber fielen ben Briechen bie Früchte ber Lebensarbeit Ludwigs II. mühelos in den Schoß. Schwäche des Abelchis zur erfolgreichen Abwehr ber von Tarent balb aufs neue fraftvoll gegen Bari und Canofa, und weiter nach Benevent vorstoßenden Sarazenen flar zutage trat, nahmen die Baresen den griechischen Bajulus Gregorius in ihre Mauern auf (Dezember 876). Die mit dem nächsten Jahre einsehende gewaltige Offensive des Halbmondes auf Sizilien verhinderte jedoch weitere Operationen und stellte den eben errungenen Erfolg sehr in Frage. Als bann 878 die Sarazenen Sprakus nach schwieriger Belagerung unter furchtbarem Blutvergießen erobert und in einen Schutthaufen verwandelt hatten, Kalabrien in ihrer hand mar und eine große afritanische Flotte bie Sonischen Inseln beimsuchte, galt es einen entscheidenden Gegenstoß zu führen. Basilius I. ruftete eine Armada von 140 Schiffen aus, und ihrem umsichtigen Führer Nasar gelang es, ba zugleich auch ber beginnende Berfall ber Aglabidendynaftie den Christen zugute kam 308, zunächst bas Deer vom Feinde zu fäubern. Dann wandte er fich nach Sizilien und errang an ber Nordfufte einen glanzenden Sieg über bie sizilischafrikanische Flotte, so daß er in Kalabrien landen konnte. 880 gelang die Eroberung Tarents, nur wenige Plate, wie Santa-Severina und Amantea, blieben den Sarazenen. 309 Mitte ber 80er Sahre fielen auch diese, und die Unterwerfung Ralabriens

<sup>306</sup> ibid. S. 1952 und Andr. Bergom. c. 18 S. 22923 in mense Jul. Saracinii venerunt et civitate Cummaclo igne cremaverunt.

<sup>307</sup> Bgl. Hartmann, Comacchio und ber Bo-Hanbel, S. 74 ff., in bem Buch: "Bur Birtichaftsgeschichte Italiens im frühen Mittelalter".

<sup>308</sup> Müller, Der Jelam im Morgen- und Abenbland, I, 555.

<sup>309</sup> Jules Gan, L'Italie meridionale et l'empire byzantin, S. 111 ff. Das Erscheinen dieses umfangreichen Berkes veranlaßt ben Berfasser, von ber beabsichtigten eingehenden Darftellung bis 915 abzusehen.

unter die griechische Herrschaft war vollendet, wenn auch bald barauf (888/9) wieder um seinen Besitz in wechselvollem Kampse gerungen werden mußte. 310 Das Land hatte dann bis 902 Ruhe vor den Sarazenen; in diesem Jahre trug Ibrahim II. nach der Eroberung von Taormina den heiligen Krieg über die Meerenge nach Kalabrien, starb aber vor Cosenza eines schnellen Todes; das Heer ging sosort zurück. 311

Am 15. November 876 schreibt Papst Johann VIII. an Karl ben Rahlen: "Städte, Burgen und Landgüter, von ihren Bewohnern verlaffen, gingen zu Grunde, die Bischofe find zerftreut. Allein die Schwellen der Apostelfürsten sind ihnen als Zuflucht geblieben, da ihre Bischofssite in eine Lagerstätte ber wilden Tiere verwandelt sind, und sie selbst ohne Rube und Obbach nicht mehr prebigen, sondern nur betteln dürfen"312; und am 25. Dai 877: "Die ganze Rampagna ift entvolkert, nichts ift uns ober ben Rlöftern . . ., nichts bem römischen Senat zum Unterhalt geblieben, und bie Umgegend der Stadt ift fo gang vermuftet, bag man bort feinen Bewohner antrifft".318 Es ftand ichlimm um ben römischen Stuhl. Nachdem die Sarazenen die Kleinstaaten an ber Beftfufte zum Frieden gezwungen hatten, richteten fie feit bem Jahre 875314 ihre Angriffe besonders gegen den Kirchenstaat.315 Es gelang dem Papfte nicht, die Fürsten bauernd von dem Bundnis wieder abzugiehen; die Bannftrahlen, die er gegen fie fchleuberte, blieben ebenso wirtungslos wie bas Golb, bas er gum

<sup>310</sup> ibid S. 146.

<sup>311</sup> ibid. S. 156; Müller, S. 552, 555.

<sup>312</sup> Migne 126, 696; überfest von Dummler, Oftfr. Reich III, 29.

<sup>313</sup> Migne 126, 730; vgl. Gregorovius III, 180 und ben überblid über bie subitalische Geschichte bis zu ben Ottonen bei L. v. Heinemann, Geschichte ber Normannen in Unteritalien und Sigilien, I, 6 ff.

<sup>314</sup> Migne 126, 748D (877 geschrieben): pro assiduis paganorum infestationibus, quas ecce iam biennium . . . patimur.

<sup>315</sup> Erchemp. S. 24920.

Schupe seiner Kusten an die schlauen Kausseute Amalsis spendete. Ungehört verhallten seine beweglichen Alagen, die Bitten um Hülse, die er an den Grasen Boso, an Basilius, an Karl den Kahlen richtete. Als er sich dann zu seiner Reise nach Frankreich entschloß (878), um den Angrissen der Herzöge Lambert und Adalbert zu entgehen, mußte er sich dazu bereit sinden, die Sicherheit seines Landes den Ungläubigen um 25000 Mancusi Silber abzukausen.

Anfang ber 80er Jahre errangen biefe bann neue, wichtige Erfolge, es gelang ihnen die bauernbe Bejepung fester Buntte. Freilich, die Bosition am Besuv, die ihnen Athanasius von Reapel eingeräumt hatte, konnte ihnen wieder entrissen werden. Dafür ward ihnen jedoch Erfat an andern Stellen, in Agropolis, süblich von Baftum gelegen, in den Bergen bei Sepino, norblich von Benevent, und bann am rechten Ufer bes Garigliano, wo ihnen der Fürst von Gaeta auf einem Hügel unweit Trajetto einen Lagerplat amvies, der nun ein ganzes Menschenalter hindurch in ihrem Besite blieb. Bald erhob sich dort ein großes, befestigtes Standlager, von dem aus sie nun, wie unter Johann VIII., ihre Streifereien weithin in die Sabina und Kampagna bis vor die Tore Roms unternahmen. Die altehrwürdigen Rlöfter, die ihnen bisber noch nicht zum Opfer gefallen waren, gingen in Flammen auf, Monte Caffino, bas Bingengtlofter am Bolturno und bas prachtige Farfa. 316 An den Straßen von Narni, Rieti und Nepi erwarteten sie die aus bem Norden eintreffenden Bilgerzüge. Erst 915817 gelang es einer auf Betreiben Johanns X. zustande ge-

<sup>316</sup> Bgl. Gregorovius III, 260 ff.; Benedicti Chronic., M. S. III, 71338: Regnaverunt Aggarenis in Romano regno anni triginta; redacta est terra in solitudine, et monasteria sancte sine laudes.

<sup>&</sup>lt;sup>317</sup> &gí. Fedele, La Battaglia del Garigliano dell'anno 915 ed i monumenti che la ricordano (Archivio della R. Società Romana di Storia Patria 1899, 88b. 22).

